# Die Behandlung mit Cannabis und THC

Medizinische Möglichkeiten, Rechtliche Lage, Rezepte, Praxistipps





2. Konnett itteratheitete

## Die Behandlung mit Cannabis und THC

Medizinische Möglichkeiten, Rechtliche Lage, Rezepte, Praxistipps

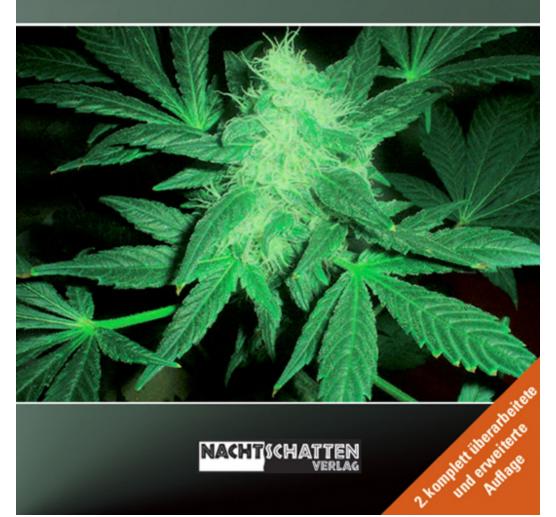

## Die Behandlung mit Cannabis und THC

Medizinische Möglichkeiten, rechtliche Lage, Rezepte, Praxistipps

## Die Behandlung mit Cannabis und THC

Medizinische Möglichkeiten, Rechtliche Lage, Rezepte, Praxistipps



## **Impressum**

Verlegt durch:

Nachtschatten Verlag Kronengasse 11 CH-4502 Solothurn Tel: 0041 32 621 89 49

Fax: 0041 32 621 89 47 info@nachtschatten.ch www.nachtschatten.ch

© 2006, 2012 Nachtschatten Verlag AG

© 2006, 2012 F. Grotenhermen & B. Reckendrees

Lektorat: Barbara Blankart

Umschlaggestaltung und Layout: Sven Sannwald

e-Book: mbassador GmbH, Luzern

Printed in Germany

ISBN 978-3-03788-147-7

Nachdruck und sonstige Reproduktion nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages.

## **Inhalt**

Vorwort zur 2. Auflage

Therapie mit Cannabis: Die wichtigsten Vor- und Nachteile

- Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick
- Die wichtigsten Nachteile auf einen Blick

Welche Cannabisprodukte können medizinisch verwendet werden?

- Cannabis und Cannabinoide eine Einführung
- Ganzpflanzenprodukte und isolierte Cannabinoide
- Definitionen und Erläuterungen
- Praxistipps

Medizinische Wirkungen von Cannabis und THC

- Hintergrund: Das breite Wirkungsspektrum von Cannabis und THC
- Praxistipps

### Rechtliche Lage

- Die rechtliche Situation in Deutschland
- Anträge beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
- Anleitung zur Antragstellung bei der Bundesopiumstelle
- Anforderungen an einen Arztbericht für eine Ausnahmegenehmigung
- Rechtliche Lage in der Schweiz
- Rechtliche Lage in Österreich
- Praxistipps

## Arzt-Patient-Beziehung

- Was darf der Arzt?
- Ärztliche Schweigepflicht
- Praxistipps

Verschreibung von Cannabinoiden und Kostenübernahme durch die Krankenkassen.

- Kostenerstattung für Sativex®
- Verschreibungsfähigkeit von Dronabinol in Deutschland
- Erstattungspflicht der Krankenkassen
- Österreich
- Praxistipps

## Möglichkeiten der Einnahme von Cannabisprodukten

- Einnahme natürlicher Cannabisprodukte
- Rauchen von natürlichen Cannabisprodukten
- Orale Einnahme von natürlichen Cannabisprodukten
- Einnahme pharmazeutischer Cannabisprodukte
- Praxistipps

## Dosierung und Dosisfindung

- Dosisfindung
- Dosierung von THC-Präparaten
- Dosierung bei verschiedenen Erkrankungen
- Toleranzentwicklung
- Überdosierung
- Praxistipps

## Nebenwirkungen

- Akute Nebenwirkungen
- Akute psychische Nebenwirkungen
- Akute körperliche Nebenwirkungen
- Langzeitnebenwirkungen

- Einfluss auf Psyche und Denken
- Abhängigkeit
- Immunsystem
- Hormonsystem
- Cannabiskonsum während der Schwangerschaft
- Risiken des Rauchens
- Nebenwirkungen der rechtlichen Situation
- Praxistipps

## Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten

- Wichtige Wechselwirkungen
- Übersicht über die wichtigsten Wechselwirkungen
- Ungünstige Kombinationen mit Cannabisprodukten
- Praxistipps

## Cannabis, Fahrtüchtigkeit und Fahreignung

- Rechtliche Grundlagen und Praxis in Deutschland -Fahrtüchtigkeit
- Fahreignung
- Österreich
- Schweiz
- Auswirkungen von Cannabiskonsum auf die Fahrtüchtigkeit
- Auswirkungen von Cannabiskonsum auf die Fahreignung
- Auswirkungen von Cannabiskonsum auf das Unfallrisiko
- Nachweis von THC-Konsum
- Praxistipps

### Cannabiskonsum und Arbeitsplatz

- Praxis im Umgang mit Cannabis am Arbeitsplatz
- Drogentests
- Beamtenrecht
- Kündigung bei Pflichtverletzung

## - Praxistipps

## Cannabisanbau und Lagerung

- Rechtliche Grundlagen des Cannabisanbaus
- Anbaumöglichkeiten
- Pflanzenanzucht mit Samen
- Cannabiszucht mit Stecklingen
- Ernte
- Lagerung
- Praxistipps

### Anhang

- Zum Kapitel "Rechtliche Lage"
- Zum Kapitel "Kostenübernahme von Cannabinoiden durch die Krankenkassen"
- Zum Kapitel "Möglichkeiten der Einnahme von Cannabisprodukten"
- Zum Kapitel "Cannabis, Fahrtüchtigkeit und Fahreignung"
- Weiterführende Literatur
- Adressen
- Über die Autoren

#### Index

## **Vorwort**

Dieses Buch befasst sich mit der praktischen Anwendung von Cannabis und Dronabinol (THC) zu medizinischen Zwecken. Es enthält eine Einführung und praktische möglichen **7**11 Ratschläge einem Zugang zu Cannabisprodukten, zu möglichen Formen der Einnahme, zu möglichen Wechselwirkungen Dosierung, anderen Medikamenten, zum Gespräch mit dem Hausarzt, zum Umgang mit der Krankenkasse sowie zu vielen rechtlichen und weiteren Fragen, die sich bei der medizinischen Anwendung von Cannabisprodukten in der Praxis ergeben können.

Dieses Buch ist keine theoretische Abhandlung über die Verwendung Geschichte der medizinischen Cannabisprodukten. über ihre pharmakologische über Forschungsergebnisse Wirkungsweise und verschiedenen Anwendungsgebieten. Die Entscheidung, ob Cannabis oder THC bei einer bestimmten Erkrankung möglicherweise sinnvoll eingesetzt werden können, ist meistens leicht zu treffen. Danach stellen sich jedoch Fragen, die an anderer Stelle nicht in ausreichender Weise beantwortet werden und dem Unerfahrenen daher häufig Probleme bereiten. Dieses Buch will bei der Beantwortung dieser Fragen eine fundierte und doch überschaubar gehaltene Hilfestellung geben. Es stützt sich dabei auf eine langjährige Erfahrung bei der Beratung von Patienten und Ärzten.

Da sich die rechtlichen Rahmenbedingungen für die medizinische Verwendung von Cannabisprodukten ändern können, empfehlen wir dem Leser, sich durch eine Kontaktaufnahme mit der Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin (Adresse im Anhang) auf den aktuellen Stand zu bringen.

Wir möchten uns recht herzlich bei Dr. med. Kurt Blaas, Carsten Elfering, Gabriele Gebhardt, Dr. med. Kirsten Müller-Vahl, Dr. med. Martin Schnelle und Rainer Thewes für ihre hilfreichen Hinweise und Anregungen bedanken.

Neunkirchen-Seelscheid und Düsseldorf, im März 2006 Franjo Grotenhermen, Britta Reckendrees

## Vorwort zur 2. Auflage

Die Zeit bleibt nicht stehen. Dies gilt in besonderem Maße beim wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn zum therapeutischen Einsatz von Cannabis und einzelnen Cannabinoiden und hinsichtlich der politischen und rechtlichen Entwicklungen in verschiedenen Ländern, darunter auch im deutschen Sprachraum.

Daher war es an der Zeit, das Buch zu überarbeiten und in verschiedenen Kapiteln auf den neuesten Stand zu bringen. Wir freuen uns, dass die erste Auflage einen so guten Anklang fand, und hoffen, auch mit der neuen Auflage allen Lesern eine Vielzahl nützlicher Informationen zum Thema zu bieten.

Rüthen, im März 2012 Franjo Grotenhermen, Britta Reckendrees

## Therapie mit Cannabis: Die wichtigsten Vor- und Nachteile

## Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick

- 1. Cannabisprodukte schaden auch bei einer Verwendung über viele Jahre in therapeutischen Dosen nicht den inneren Organen. Selbst starke Cannabiskonsumenten, die mehrere Jahrzehnte regelmäßig große Cannabismengen konsumiert haben. Allgemeinen weisen im Veränderungen des Magens, des Herzens, der Leber und der Nieren auf, wenn sie nicht gleichzeitig Substanzen verwendet haben, die diese Organe schädigen können. Bei einer bereits bestehenden Leberzirrhose kann starker allerdings möglicherweise Cannabiskonsum das Fortschreiten der Zirrhose beschleunigen.
- 2. Cannabisprodukte üben eine Vielzahl von Wirkungen aus. Sie können daher nicht selten mehrere Symptome einer Erkrankung lindern. Dazu zählen beispielsweise Schmerzen, Muskelspastik, Blasenfunktionsstörungen und Schlafstörungen bei multipler Sklerose sowie Appetitlosigkeit, Übelkeit, Schmerzen und Depressionen bei Krebs. Diese Art der Kombinationstherapie kann in einigen Fällen mehrere andere Medikamente ersetzen.
- 3. Cannabisprodukte können gut mit den meisten anderen Medikamenten kombiniert werden. Beispielsweise ergänzen sich die schmerzlindernden Wirkungen von Opiaten und dem wichtigsten Cannabiswirkstoff Dronabinol (THC), so dass Morphium und Dronabinol oft zusammen vom Arzt verschrieben werden. Dabei verstärkt das THC nicht nur die Schmerzlinderung durch Morphium, sondern

kann auch die Übelkeit lindern, die häufig durch Opiate hervorgerufen wird.

4. Cannabis ist, wenn es an einem sonnigen Platz selbst angebaut wird, ein preiswertes Medikament. Der Selbstanbau von Cannabisprodukten könnte bei der Behandlung chronisch Kranker leicht zu Einsparungen im Gesundheitswesen in dreistelliger Millionenhöhe führen.

## Die wichtigsten Nachteile auf einen Blick

- 1. Cannabisprodukte können von vielen Patienten aus rechtlichen oder finanziellen Gründen nicht medizinisch genutzt werden. Die Kosten einer Behandlung mit dem Cannabiswirkstoff Dronabinol, der vom Arzt verschrieben wurde, werden von den Krankenkassen häufig nicht erstattet. Die Verwendung von natürlichen Cannabisprodukten wie Marihuana (Cannabiskraut) und Haschisch (Cannabisharz) ist im allgemeinen verboten, auch wenn in Deutschland einige Patienten von einer Ausnahmegenehmigung durch die Bundesopiumstelle beim Arzneimittel und Medizinprodukte Bundesinstitut für (BfArM) profitieren
- 2. Es gibt in Deutschland und Österreich aktuell nur ein arzneimittelrechtlich zugelassenes Fertigpräparat, Cannabisextrakt Sativex®, und die Zulassung besteht bisher nur für die Behandlung von Spastik bei multipler Sklerose (Stand: 2012). In der Schweiz gibt es zurzeit kein arzneimittelrechtlich zugelassenes Fertigpräparat. Nur für zugelassene Anwendungen müssen die Krankenkassen die Kosten übernehmen. Ein zugelassenes Fertigpräparat des Deutschland verschreibungsfähigen 1998 seit in Dronabinols gibt es noch nicht. Es kommen daher in den deutschsprachigen Ländern entweder das aus den USA importierte Dronabinol-Fertigpräparat Marinol® oder vom Apotheker hergestellte Rezepturarzneimittel zum Einsatz.

In beiden Fällen sind die Krankenkassen häufig nicht zur Kostenübernahme verpflichtet. Bei einem durchschnittlichen Tagesbedarf von 10 bis 20 Milligramm Dronabinol entstehen monatliche Behandlungskosten von etwa 250 bis 500 €. Illegaler Cannabis ist deutlich preiswerter.

- 3. Die medizinische Verwendung natürlicher Cannabisprodukte ist in Deutschland, Österreich und der illegal. Schweiz Es denn. sei es lieat Ausnahmegenehmigung durch die Bundesopiumstelle in Bonn (Deutschland) vor. In der Schweiz, in Österreich und manchmal auch in Deutschland wird die medizinische natürlicher Cannabisprodukte Verwendung Kommt es zur Anklage wegen illegalen Cannabisbesitzes, so wird der Grund des Besitzes, nämlich die medizinische Verwendung bei einer schweren Erkrankung, meistens berücksichtigt. Wiederholt strafmildernd gab illegalen Anklagen wegen Cannabisbesitzes bei Notwendigkeit nachgewiesener einer medizinischen Nutzung Freisprüche durch die zuständigen Strafgerichte. Allerdings gibt es ebenfalls regelmäßig Verurteilungen auch zu hohen Geldstrafen.
- 4. Cannabisprodukte werden wegen ihrer akuten psychischen Nebenwirkungen häufig nicht gut vertragen, oder es können wegen dieser Nebenwirkungen nicht die Dosen verabreicht werden, die für eine ausreichende Therapie eigentlich notwendig wären. Die Dosen, bei der psychische Nebenwirkungen auftreten, variieren stark von Person zu Person und liegen meistens bei 5 bis 20 Milligramm THC pro Tag. Um psychische Nebenwirkungen zu vermeiden, sollte man die Behandlung mit geringen Dosen beginnen und die Dosis dann langsam in den nächsten Tagen und Wochen bis zur erforderlichen Menge steigern.

## Welche Cannabisprodukte können medizinisch verwendet werden?

Der medizinisch wirksamste Inhaltsstoff der Hanfpflanze (Cannabis) ist das Delta-9-Tetrahydrocannabinol (kurz: THC). Zu medizinischen Zwecken können THC-haltige Medikamente sowie Produkte von Hanfpflanzen, die viel THC enthalten, verwendet werden. Zu den natürlichen und medizinisch wirksamen Produkten der Hanfpflanze zählen Cannabiskraut (Marihuana) und Cannabisharz (Haschisch). Dieses Kapitel enthält einige weitergehende Erläuterungen zu der Cannabispflanze, ihren relevanten Inhaltstoffen und deren Wirkweise sowie den unterschiedlichen Cannabisprodukten. Außerdem finden Sie am Ende dieses Kapitels eine Übersicht, in der die wesentlichen Begriffe noch einmal kurz erklärt werden.

## Cannabis und Cannabinoide - eine Einführung

Cannabis sativa L. (Cannabis sativa Linné), kurz Cannabis, ist der lateinische Name für die Hanfpflanze. Sie gehört zur Ordnung der brennesselartigen Gewächse. Zusammen mit der Gattung Humulus (Hopfen) gehört Cannabis Familie der Cannabidaceae (Cannabisartigen). Hanf ist eine grüne, im Allgemeinen einjährige Pflanze. THC-arme Faserhanf gelegentlich Hanfsorten werden Industriehanf genannt und dürfen in etwa 30 Ländern der Erde, darunter in Deutschland, angebaut werden, um Fasern für die Industrie und Hanfsamen für die Ernährung zu gewinnen. Faserhanf darf in der Europäischen Union THC maximal 0.2 Prozent enthalten. damit Hanf sicher ausgeschlossen Berauschung mit diesem werden kann. THC-reiche Hanfsorten können Drogenhanf genannt werden. Aus ihnen werden Marihuana und Haschisch gewonnen. Die weiblichen Pflanzen weisen einen höheren THC-Gehalt auf als männliche, so dass zur Marihuana- und Haschischherstellung meistens nur die weiblichen Pflanzen verwendet werden.

Die Hanfpflanze enthält charakteristische Inhaltsstoffe, welche als Cannabinoide bezeichnet werden. Bis heute verschiedene als 100 Cannabinoide wurden mehr gefunden, die sich mehrheitlich zehn Gruppen zuordnen lassen. Die wichtigste Gruppe ist die THC-Gruppe mit neun verschiedenen Cannabinoiden. Der bedeutendste Vertreter dieser Gruppe ist das Delta- 9-Tetrahydrocannabinol oder kurz Delta-9-THC beziehungsweise THC. Der internationale der Hanfpflanze für Freiname das in natürlich vorkommende THC lautet Dronabinol. Es ist sowohl für die meisten medizinischen Eigenschaften als auch für die charakteristischen psychischen Wirkungen von Cannabis beispielsweise verantwortlich. Es wirkt aufheiternd. muskelentspannend, antiepileptisch, brechreizhemmend, appetitsteigernd, entzündungshemmend, fiebersenkend, Augeninnendruck senkend, Bronchien erweiternd. beruhigend und schmerzhemmend. In der Regel wird die medizinische Wirkung ieweilige durch eine 5 Milligramm Einnahme von etwa bis 30 Cannabiswirkstoffes THC erzielt.

Die zweitwichtigste Cannabinoidgruppe ist die Cannabidiol-Gruppe. Cannabidiol (CBD) ist vor allem im Faserhanf und in einigen Haschischsorten vorhanden. Im Gegensatz zum THC verursacht es keine psychischen Wirkungen und in psychischen ausreichend hohen Dosen wirkt es der Wirkung des THC sogar entgegen. Allerdings kann es die schmerzlindernden Eigenschaften des THC verstärken. Außerdem wirkt Cannabidiol beruhigend, entzündungshemmend, antiepileptisch, angstlösend, senkend. antipsychotisch und Augeninnendruck

Vergleich zum THC werden diese Wirkungen jedoch erst bei vergleichsweise großen Cannabidiolmengen erzielt.

Meistens finden sich in einer Pflanze nur drei bis vier verschiedene Cannabinoide in relevanter Konzentration, während die übrigen nicht oder nur in Spuren vertreten sind. In Drogenhanfsorten, aus denen Marihuana und Haschisch gewonnen wird, kommt THC in hoher Konzentration von 1 bis 25 Prozent vor, während im Faserhanf Cannabidiol mit einem Gehalt von etwa 0,5 bis 1 Prozent vorherrscht.

pflanzlichen Wirkweise der Die Cannabinoide menschlichen Körper ähnelt dem Wirkmechanismus bestimmter körpereigener Substanzen, den so genannten Endocannabinoiden (aus dem Griechischen endo, "innen"). Cannabinoide. Endocannabinoide sind die menschlichen Körper selbst gebildet und nicht von aussen aufgenommen werden müssen. Endocannabinoide und pflanzliche Cannabinoide haben eine ähnliche chemische Struktur. Die Wirkungen sowohl der Endocannabinoide als auch der pflanzlichen Cannabinoide beruhen auf der Erkennung und Bindung bestimmter Bindungsstellen, die sich auf der Oberfläche vieler Körperzellen befinden. Diese werden Bindungsstellen als Cannabinoid-Rezeptoren Endocannabinoide bezeichnet. Die zählen **7**11 natürlichen Botenstoffen, die im Gehirn und anderen Organen Nachrichten über den Zustand des Körpers übermitteln. Binden Cannabinoide an ihre jeweiligen Rezeptoren, so werden in der betreffenden Zelle bestimmte ausgelöst. Dabei ist das Reaktionen körpereigene Cannabinoid-System zum Beispiel an der Regulation des Appetits, an der Wahrnehmung von Sinneseindrücken und Schmerzen sowie der Koordination von Bewegungen beteiligt. Aufgrund der Ähnlichkeit der Wirkmechanismen der körpereigenen und der pflanzlichen Cannabinoide,

können letztere das körpereigene Cannabinoid-System unterstützen und erhalten dadurch ihr medizinisches Potenzial.

## Ganzpflanzenprodukte und isolierte Cannabinoide

medizinisch relevanteste Wirkstoff Der von das Delta-9-THC. Cannabisprodukten ist Natürliche Cannabisprodukte werden der blühenden von beziehungsweise verblühten Hanfpflanze gerade gewonnen. Dabei weisen die Deckblätter der weiblichen Blüten und das Harz, das von speziellen Harzdrüsen abgesondert wird, die sich auf der Oberfläche der Blüten und Blätter befinden, die größten THC-Konzentrationen Darüber hinaus ist der THC-Gehalt Cannabispflanze in hohem Maße von der Hanfsorte und den Wachstumsbedingungen abhängig. Gerade im Bereich des Drogenhanfs gibt es viele Züchtungen mit gesteigertem THC-Gehalt. Zusätzlich wird in der Regel die THCspezielle Anbaumethode. durch Ausbeute eine Sinsemilla (spanisch für "ohne Samen") genannt wird, gesteigert. Dabei werden die männlichen Pflanzen vor der Blüte von den weiblichen Pflanzen getrennt. Dies führt nicht nur dazu, dass die weiblichen Blüten unbefruchtet bleiben und keine Samen bilden, sondern auch zur Ausbildung zusätzlicher Blüten, die von Harzdrüsen bedeckt sind, was den Anteil des psychoaktiven und medizinisch nützlichen THC und anderer Cannabinoide in diesen Pflanzen vergrößert. Zudem ist die Harzbildung von der Umgebungstemperatur abhängig, so dass vor allem in heißen Gegenden der Erde der Harzertrag begünstigt ist.

Im Wesentlichen wird zwischen zwei natürlichen Cannabisprodukten unterschieden: Haschisch und Marihuana, die teilweise auch unter den englischen Ausdrücken Grass, Shit, Weed und Pot bekannt sind. Haschisch ist arabisch und bedeutet Gras. Heute wird es jedoch als Sammelbegriff für Drogenzubereitungen aus Cannabisharz verwendet. Das Harz wird durch Abstreifen beziehungsweise durch Aussieben der Blüten und teilweise auch der Blätter gewonnen und meist in Form von gepressten Platten angeboten. Unterschiedliche Methoden der Gewinnung des Harzes lassen zum Teil auf die schließen. So weist Haschisch Herkunft aus Mittelmeerraum (Marokko, Türkei, Libanon) eine grünliche oder rötlich braune Färbung auf, während Haschisch aus Asien (Afghanistan, Pakistan, Nepal, Indien) eher von dunkler Farbe ist. Oft sind Farbe und Herkunft auch Namensgeber für die einzelnen Haschischsorten wie zum Beispiel für "Roter Libanese" und "Schwarzer Afghane". Der THC-Gehalt von Haschisch ist sehr variabel und beträgt zwischen 3 bis 25 Prozent. Zudem weisen die zur Haschischherstellung verwendeten Hanfsorten oft auch einen hohen Cannabidiol-Anteil auf, so dass es manchmal stärker müde macht als Marihuana. In niederländischen Coffeeshops ist zunehmend auch von den Resten der Blütenmaniküre gesiebtes Haschisch im Angebot, zum Beispiel als "Nederhash" oder "Skuff". Dieses kann sehr THC-reich sein, vor allem, wenn es als nassgesiebtes "Waterhash" angeboten wird, das aus reinen Harzdrüsen besteht (bis zu 60 Prozent), und es weist meist nur geringe CBD-Gehalte auf, da es von Sorten stammt, die eigentlich für die Marihuanaproduktion bestimmt sind.

Marihuana stammt aus dem Mexikanischen und ist der gebräuchliche Begriff für Cannabiskraut. Als Cannabiskraut bezeichnet man getrocknete Blüten und teilweise auch Blätter der Hanfpflanze. Die Pflanzenteile werden wie Tee getrocknet und gegebenenfalls fermentiert. Früher war der THC-Gehalt von Marihuana im Allgemeinen deutlich niedriger als der von Haschisch. Je nach Pflanzensorte, Anbau und Verarbeitung beträgt der THC-

Gehalt von Marihuana heute jedoch ebenfalls etwa 1 bis 25 Prozent. Ein weiteres natürliches Cannabisprodukt, das jedoch seltener verwendet wird als Marihuana und Haschisch, ist das Haschischöl. Es ist ein dunkelbraunes, zähflüssiges Öl, welches durch Lösungsmittelextraktion oder Destillation aus Cannabiskraut beziehungsweise Cannabisharz gewonnen wird. In der Regel enthält es eine THC-Konzentration von 20 bis 40 Prozent und mehr. Aufgrund der Aufbereitung kann es jedoch Reste schädlicher Lösungsmittel enthalten.

einigen pharmazeutische Iahren sind auch Seit Cannabispräparate in der Apotheke erhältlich. Der von dem britischen Unternehmen GW Pharmaceuticals hergestellte Sativex® ist Deutschland Cannabisextrakt in Österreich zur Behandlung der therapieresistenten Spastik bei multipler Sklerose zugelassen. Die Kosten dieser Behandlung werden von den Krankenkassen übernommen. Dronabinol ist in Deutschland und in Österreich auf einem speziellen Betäubungsmittel- beziehungsweise Suchtgiftverschreibungsfähig. Oft erstatten Krankenkassen eine Behandlung mit dem Cannabinoid jedoch nicht. In der Schweiz benötigt man für eine Behandlung mit Dronabinol eine Sonderbewilligung durch die Gesundheitsbehörden.

in der Apotheke erhältlichen Cannabispräparate unterscheiden sich von den illegalen Cannabisprodukten dadurch, dass sie den Cannabiswirkstoff vor allem Menge Dronabinol in definierter enthalten. Cannabisextrakt Sativex® enthält die beiden Cannabinoide (CBD) in und Cannabidiol Dronabinol definierter Konzentration in einem Verhältnis von etwa 1 zu 1. Sativex<sup>®</sup> wird in einer Sprühflasche geliefert und in den Mund gesprüht. Der alkoholische Extrakt soll möglichst lange im Mund behalten werden. Ein Sprühstoß enthält 2,5

mg CBD und 2,7 mg THC (Dronabinol). Eine Sprühflasche enthält etwa 100 Sprühstöße. Dronabinol kann aus der Hanfpflanze isoliert oder synthetisch hergestellt werden. Das weltweit einzige Fertigpräparat ist das in den USA zugelassene Marinol<sup>®</sup>. Es wird als weiche Gelatinekapsel. die 2,5 Milligramm, 5 oder 10 Milligramm synthetisches Dronabinol enthält, geliefert. Marinol® darf von deutschen Apotheken aus den USA importiert werden. Am einfachsten wenden sich Apotheken an Importeure von Arzneimitteln, die bereits eine entsprechende Importgenehmigung für Marinol<sup>®</sup> vom Bundesinstitut für Arzneimittel Medizinprodukte erhalten haben. Darüber hinaus gewinnen zwei deutsche Firmen (THC Pharm und Delta 9 Pharma) Dronabinol aus Faserhanf. Dieses kann von Apotheken zur Herstellung von Kapseln oder Tropfen erworben werden. britische produziert die Firma Pharmaceuticals einen Cannabisextrakt mit dem Namen Sativex<sup>®</sup>. Sativex<sup>®</sup> ist ein Spray, den man in den Mund sprüht. Die wichtigsten Wirkstoffe sind Dronabinol (THC) und Cannabidiol. Das Verhältnis von THC zu CBD in Sativex® beträgt 2,7 Milligramm zu 2,5 Milligramm pro Spray-Hub. Allerdings ist Sativex® zurzeit (Stand: Mai ausschließlich in Kanada für die Behandlung neuropathischer Schmerzen bei Erwachsenen mit multipler Sklerose verschreibungsfähig. Es kann zudem für einzelne Patienten in Großbritannien und in Katalonien, einer Region Spaniens, verschrieben werden. Außerdem wird am Institut klinische Forschung für in Berlin in Zusammenarbeit mit der Weleda AG die medizinische Wirkung eines weiteren Cannabisextraktes in Kapselform erforscht. Ebenso wie Sativex® ist auch dieses Präparat mit dem Namen Cannador® in den deutschsprachigen Ländern bisher nicht verschreibungsfähig.

## Definitionen und Erläuterungen

**Cannabidiol (CBD)** ist das zweitwichtigste Cannabinoid der Hanfpflanze. Es kommt in großen Konzentrationen im Faserhanf vor. CBD wirkt der berauschenden Wirkung des THC entgegen und besitzt ebenfalls einige medizinisch relevante Wirkungen. Allerdings werden dazu vergleichsweise hohe CBD-Mengen benötigt.

**Cannabinoide** sind die charakteristischen Inhaltsstoffe der Hanfpflanze. Bis heute wurden mehr als 100 verschiedene gefunden. medizinisch Cannabinoide Das wichtiaste Cannabinoid das ist THC (Delta-9-Tetrahydrogencannabinol), das zweitwichtigste das Cannabidiol (CBD).

**Cannabinoid-Rezeptoren** sind spezifische Bindungsstellen auf vielen Körperzellen, zum Beispiel Nervenzellen und weißen Blutkörperchen, an die Endocannabinoide und pflanzliche Cannabinoide binden und dadurch bestimmte Reaktionen auslösen können.

sativa **L.** (Cannabis sativa Cannabis Linné), Cannabis, ist der lateinische Name für die Hanfpflanze. Sie gehört zur Ordnung der brennesselartigen Gewächse. Zusammen mit der Gattung Humulus (Hopfen) gehört Cannabis zur Familie der Cannabidaceae THC-arme Hanfsorten werden (Cannabisartigen). gelegentlich Faserhanf genannt und dürfen in etwa 30 Ländern der Erde, darunter in Deutschland, angebaut werden. THC-reiche Hanfsorten können Drogenhanf und werden können bisher nur αenannt 7.11 Forschungszwecken legal angebaut werden. Aus ihnen können Marihuana und Haschisch gewonnen werden.

**Delta-9-Tetrahydrocannabinol** ist der pharmakologisch wichtigste Cannabisinhaltsstoff, kurz: THC oder Delta-9-

THC. Er ist sowohl für den charakteristischen Cannabisrausch als auch für die meisten medizinischen Wirkungen verantwortlich. Ein anderer Name ist Dronabinol.

**Dronabinol** ist der internationale Freiname für das natürlich in der Hanfpflanze vorkommende THC. Seit 1998 Deutschland in Dronabinol auf Betäubungsmittelrezept verschrieben werden. Auch in Österreich und der Schweiz darf Dronabinol vom Arzt verschrieben werden. In der Schweiz ist dazu allerdings eine Sonderbewilligung durch die Gesundheitsbehörden erforderlich, so dass es nur sehr selten verwendet wird. Im Sprachraum kommt zurzeit deutschen entweder ein Dronabinol-Präparat aus den USA Anwendung zur (Marinol®) oder Dronabinol der deutschen Firmen Delta 9 Pharma und THC Pharm.

**Endocannabinoide** sind Substanzen, die vom Körper selbst gebildet werden. Sie sind natürliche Botenstoffe des Körpers. Ihre Wirkung beruht auf der Bindung an Cannabinoid-Rezeptoren.

**Hanf** ist eine grüne, im Allgemeinen einjährige Pflanze (lateinisch: Cannabis sativa L.). Je nach Hanfsorte und in Abhängigkeit vom jeweiligen THC-Gehalt unterscheidet man zwischen Faser- und Drogenhanf.

**Haschisch** (= Cannabisharz) wird das von entsprechenden Drüsen abgegebene Harz der Hanfpflanze genannt. Es ist besonders reich an THC mit Konzentrationen von 3 bis 25 Prozent. Haschisch wird oft zu Platten gepresst. Einige Haschischsorten enthalten auch vergleichsweise hohe CBD-Konzentrationen.

**Marihuana** (= Cannabiskraut) besteht aus getrockneten Blüten und Blättern des Drogenhanfes. Die Pflanzenteile werden wie Tee getrocknet und gegebenenfalls fermentiert. Der THC-Gehalt beträgt zwischen 1 und 30 Prozent.

**Marinol** ist ein synthetisches Dronabinol-Präparat in Kapselform, das von der Firma Solvay Pharmaceuticals hergestellt wird. Marinol® darf von deutschen Apotheken aus den USA importiert werden.

**Sativex** ist ein alkoholischer Cannabisextrakt, der von dem britischen Unternehmen GW Pharmaceuticals hergestellt und von dem Unternehmen Almirall in Deutschland und Österreich vermarktet wird. Es kann in Deutschland und Österreich zulasten der Krankenkassen bei Spastik von MS-Patienten verschrieben werden. Sativex enthält THC und Cannabidiol (CBD) in einem Verhältnis von etwa 1 zu 1.

**THC** ist die Abkürzung für Tetrahydrocannabinol, wobei meistens das in der Pflanze natürlich vorkommende Delta-9-THC, das auch Dronabinol genannt wird, gemeint ist.

## **Praxistipps**

\* Falls Sie zur medizinischen Behandlung Ihrer Erkrankung beziehungsweise Ihrer Beschwerden auf natürliche angewiesen Cannabisprodukte sind, können SO grundsätzlich sowohl Marihuana als auch Haschisch Einige Menschen bevorzugen verwenden. Marihuana, da es sich dabei um Pflanzenteile handelt und die Gefahr von unwirksamen oder sogar schädlichen Zusatzstoffen (Henna, Wachs, Schuhwichse, etc.) leichter ausgeschlossen werden kann. gibt jedoch Es gesundheitsschädigende Verunreinigungen von Cannabiskraut, beispielsweise Haarspray und Substanzen, die dem Harz der Pflanze ähnlich sehen.

- \* Sie sollten versuchen, eine Ausnahmegenehmigung für die Verwendung von Cannabis von der Bundesopiumstelle zu erhalten. Dann dürfen Sie Cannabis legal in der Apotheke erwerben. Informationen zur Antragstellung finden Sie in diesem Buch. Eine ausführliche Anleitung zur Antragstellung und aktuelle Informationen finden Sie auf der Internetseite der IACM im ACM-Magazin (www.cannabis-med.org).
- \* Der Besitz, Erwerb, Anbau und die Einfuhr von Cannabis Deutschland ohne eine Ausnahmeerlaubnis in verboten. Die Beschaffung der in Deutschland illegalen Cannabisprodukte kann vor allem für Personen, die keinen Zugang zur Drogenszene haben und diesen auch gar nicht wollen, ein ernsthaftes Problem darstellen. Um dies zu umgehen, könnten Sie, obwohl es ebenfalls verboten ist, Hanf selbst anbauen oder natürliche Cannabisprodukte legal in einem niederländischen "Coffee-Shop" erwerben und illegal einführen. Um die Wahrscheinlichkeit einer strafrechtlichen Verfolgung möglichst gering zu halten, sollten Sie dabei jedoch immer darauf achten, dass Sie Ihren Cannabisbestand möglichst klein halten.

## Medizinische Wirkungen von Cannabis und THC

Cannabis und THC entfalten eine Vielzahl von Wirkungen, die therapeutisch genutzt werden können. Im Vordergrund schmerzlindernden Eigenschaften, die Muskelentspannung, die Steigerung des Appetits sowie die Übelkeit Hemmung von und Erbrechen. aenutzte Wirkungen medizinisch sind Entzündungshemmung, Senkung des Augeninnendrucks, Weitung der Bronchien, Stimmungsaufhellung und eine Anzahl weiterer, oft noch wenig erforschter Effekte.

## Hintergrund: Das breite Wirkungsspektrum von Cannabis und THC

Cannabis und THC werden bei vielen Erkrankungen eingesetzt. In einer Umfrage der Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin (ACM) verwendete etwa ein Viertel Teilnehmer Cannabisprodukte bei chronischen Schmerzerkrankungen; ein weiteres Viertel verwendete sie bei neurologischen Erkrankungen, vor allem bei multipler Sklerose und Querschnittslähmung. Diese Indikationen stehen auch bei der aktuellen klinischen Forschung im Vordergrund. Weitere wichtige Bereiche sind die positiven Wirkungen bei Appetitlosigkeit und Übelkeit, die bei Krebserkrankungen, HIV/Aids, Hepatitis C und anderen Störungen, mit diesen Symptomen einhergehen die können, genutzt werden. Cannabisprodukte werden jedoch auch bei einer Vielzahl anderer Erkrankungen verwendet. Häufig liegen dazu nur kleine Studien oder Fallberichte vor, die Hinweise auf einen Nutzen geben.

Einsatzmöglichkeiten für Cannabis und THC ergeben sich für folgende Krankheiten und Krankheitssymptome:

- Übelkeit und Erbrechen: Krebschemotherapie, HIV/Aids, Hepatitis C, Schwangerschaftserbrechen, Übelkeit im Rahmen der Migräne.
- **Appetitlosigkeit und Abmagerung:** HIV/Aids, fortgeschrittene Krebserkrankung, Hepatitis C.
- Spastik, Muskelkrämpfe (Spasmen), Muskelverhärtung: Multiple Skleros, Querschnittslähmung, Spastik nach Schlaganfall, Spannungskopfschmerz, Bandscheibenprobleme und Verspannungen der Rückenmuskulatur.
- mit Übermaß • Bewegungsstörungen einem an (hyperkinetische Bewegungen **Bewegungsstörungen):** Tourette-Syndrom, Dystonie (zum Beispiel spastischer Schiefhals oder Lidkrampf), Behandlung mit Levodopa ausgelöste durch eine Parkinson-Krankheit, Dyskinesien bei der tardive Dyskinesien mögliche Nebenwirkung (eine Neuroleptika, die bei Schizophrenie verwendet werden), essenzieller Tremor (Zittern).
- Migräne, Cluster-Kopfschmerz, • Schmerzen: Phantomschmerzen, Neuralgien (Nervenschmerzen, zum Ischialgie/Ischiasschmerzen), Beispiel Menstruationsbeschwerden. Parästhesien (Kribbeln. Brennen, Ameisenlaufen) bei Zuckerkrankheit oder Aids, Hyperalgesie (verstärkte Schmerzempfindlichkeit), verspannter Muskulatur Schmerzen bei und Muskelkrämpfen, Arthrose, Arthritis, Colitis ulzerosa chronische Darmentzündung), Restless-Legs-(eine (...Svndrom Syndrom der unruhigen Beine"). Fibromyalgie ("Weichteilrheumatismus").
- Allergien: Asthma, Hausstauballergie, Heuschnupfen.
- **Juckreiz**: starker Juckreiz bei Lebererkrankungen, Neurodermitis.

- **Entzündungen**: Asthma, Arthritis, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn (eine chronische Darmentzündung), Neurodermitis.
- Psychische Erkrankungen: Depressionen, Störungen bipolare Angststörungen, (manischdepressive Störung), posttraumatische Stressstörung, Hyperaktivität, ADS (Aufmerksamkeit-Defizit-Syndrom), Alkoholismus, Opiatabhängigkeit, Impotenz, Schlafmittelabhängigkeit, Schlaflosigkeit, Autismus. verwirrtes Verhalten bei der Alzheimer-Krankheit.
- Überproduktion von Magensäure: Magenschleimhautentzündung.
- Erhöhter Augeninnendruck: Glaukom (grüner Star).
- **Hören**: Tinnitus (Ohrgeräusche).
- **Weitung der Bronchien**: Asthma, Luftnot bei anderen Erkrankungen der Atemwege.
- Epilepsie.
- Singultus (Schluckauf).
- Förderung der Wehentätigkeit bei der Geburt.

Häufig wirken Cannabis und THC gleichzeitig auf mehrere Symptome Erkrankung. einer So schrieb das Medizininstitut der USA umfangreichen in einer Untersuchung zu den therapeutischen Wirkungen von Cannabis aus dem Jahre 1998: "In Fällen, in denen vielfältige Symptome auftreten, könnte die Kombination der THC-Wirkungen eine Form der Kombinationstherapie darstellen. Beispielsweise würden abgemagerte Patienten vermutlich von einer Medikation profitieren, die gleichzeitig Angst, Schmerzen und Übelkeit reduziert sowie den Appetit anregt." Allerdings gibt es trotz der Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten für Cannabis als weltweit nur drei von Zulassungsbehörden akzeptierte Indikationen für eine Cannabisbehandlung. So ist in den USA Marinol® (THC), ein synthetisches DronabinolPräparat, für die Behandlung von Übelkeit und Erbrechen bei Krebschemotherapie sowie von Appetitlosigkeit bei Abmagerung von Aids-Patienten zugelassen. Darüber hinaus ist Sativex®, ein Cannabisextrakt in Spray-Form, in Österreich, Deutschland und anderen Ländern zur Behandlung der Spastik bei multipler Sklerose zugelassen.

In vielen anderen Ländern dürfen Dronabinol-Präparate zwar verschrieben sind jedoch werden. nicht Medikament für bestimmte Erkrankungen zugelassen. Diese arzneimittelrechtliche Situation spiegelt allerdings das eigentliche therapeutische Potenzial Cannabis wider. So wird durch eine Vielzahl wissenschaftlichen und klinischen Studien nicht nur ein positiver Effekt von Cannabis für die bereits etablierten Einsatzgebiete, sondern auch für Spastik. Schmerzzustände unterschiedlicher Art und Ursache sowie für Bewegungsstörungen, Asthma Glaukom und beschrieben.

Die Wirkung bei anderen Krankheiten beziehungsweise Krankheitssymptomen Allergien, wie Iuckreiz. Entzündungen, Epilepsie und Depressionen ist weniger gut untersucht. Ein positives Beispiel lieferte im Jahre 2002 eine kleine Studie mit Patienten, die an unstillbarem Juckreiz aufgrund einer Lebererkrankung litten. Hier konnte eine juckreizstillende Wirkung von Dronabinol (THC) nachgewiesen werden. Für diese Studie wurden drei Patienten ausgewählt, die zuvor erfolglos mit einer Vielzahl von Maßnahmen behandelt worden waren. Sie litten wegen des starken Juckreizes unter einer erheblich reduzierten Schlafmangel, Lebensqualität, Depressionen, Arbeitsunfähigkeit und Selbstmordgedanken. Durch die Einnahme von 5 Milligramm THC zur Schlafenszeit konnte bei allen drei Patienten eine Abnahme des Juckreizes für etwa vier bis sechs Stunden und damit einhergehend eine

Verbesserung des Schlafes erreicht werden. Bei zwei Patienten verschwand sogar die Depression. Beim dritten Patienten trat zunächst eine Koordinationsstörung auf, so dass die tägliche THC-Einnahme auf 2,5 Milligramm reduziert wurde, eine Dosis, die genug Wirkung zeigte.

Zudem wird immer wieder von Einzelfällen berichtet, bei denen die Verwendung von Cannabis sehr wirksam war. So erschien vor wenigen Jahren in einer Fachzeitschrift ein Bericht über einen Patienten, der an einer Pilzinfektion der einer Speiseröhre nach litt und Operation anhaltenden Schluckauf entwickelte. Er wurde mit mehreren Medikamenten behandelt, die aber alle nur wenig oder nicht halfen. Akupunktur-Behandlungen am sechsten und neunten Tag des Schluckaufs brachten den Schluckauf nur für eine Stunde zum Verschwinden. Am achten Tag rauchte der Patient, der noch nie zuvor Cannabis geraucht hatte, eine Marihuanazigarette und der Schluckauf verschwand, trat jedoch am neunten Tag wieder auf. Am zehnten Tag rauchte er erneut Cannabis, und der Schluckauf verschwand sofort und kam nicht wieder.

## **Praxistipps**

\* Cannabis ist kein Wundermittel. Während es bei einigen Patienten nicht oder nur wenig wirkt, profitieren andere sehr gut von Cannabis. Falls Sie Cannabis einmal zur Erkrankung Behandlung Ihrer oder Beschwerden ausprobieren wollen, so können Sie die hier dargestellte Übersicht als erste Orientierungshilfe ansehen. Informieren Sie sich bitte trotzdem über den aktuellen Stand der Forschung. Sie können auf weiterführende Literatur zu diesem Thema zurückgreifen, sich vertrauensvoll an die Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin (ACM) wenden oder sich auf der Internetseite der ACM informieren (www.cannabis-med.org).

- \* Viele Ärzte kennen sich mit der Thematik wenig aus oder stehen einer Medikation mit Dronabinol beziehungsweise Sativex<sup>®</sup> skeptisch gegenüber. Sie sollten sich daher selbst informieren, bevor Sie sich entschließen, mit Ihrem Arzt darüber zu sprechen.
- \* Falls Ihr Arzt eine Cannabistherapie für sinnvoll erachtet, so lassen Sie sich von ihm Dronabinol oder Sativex® verschreiben. Dabei ist jedoch zu beachten, dass nicht alle Krankenkassen die Kosten für diese Behandlung übernehmen. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in dem Kapitel Kostenübernahme.
- \* Falls Sie sich zu einer Selbstmedikation mit natürlichen Cannabisprodukten entschließen, so informieren Sie sich bitte vorher über mögliche Nebenwirkungen, Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten und die Art der Dosierung. Informationen zu diesen Themen finden Sie auch in den entsprechenden Kapiteln dieses Buches.

## Rechtliche Lage

In Deutschland besteht seit 2007 die Möglichkeit, Ausnahmegenehmigung Verwendung zur von Cannabisblüten (Cannabiskraut) der von Bundesopiumstelle zu erhalten. Dieser Cannabis, der aus den Niederlanden importiert wird, kann in deutschen Apotheken erworben werden. Außerdem können Österreich Deutschland und der Cannabiswirkstoff Dronabinol (THC) und der alkoholische Cannabisextrakt Sativex® vom Arzt auf einem Betäubungsmittelrezept beziehungsweise (Deutschland) einem Suchtaiftrezept (Österreich) verschrieben werden. In der Schweiz ist eine medizinische Verwendung von Dronabinol nur mit einer Sonderbewilligung der Gesundheitsbehörden erlaubt.

In Deutschland und Österreich wurden Schwerkranke, die natürlichen Cannabis medizinisch verwendet haben, in wenigen Fällen vom Vorwurf des illegalen Drogenbesitzes freigesprochen. Dieses Kapitel stellt die rechtlichen medizinischen Grundlagen der Verwendung Cannabisprodukten sowie die praktische Handhabung der Gesetze durch die Behörden in den drei Ländern vor. Es enthält Hinweise zur Vermeidung rechtlicher Sanktionen.

## Die rechtliche Situation in Deutschland

Verwendung Bis heute ist die von natürlichen Cannabisprodukten Beispiel wie zum Cannabiskraut (Marihuana), Cannabisharz (Haschisch) und Haschischöl in Deutschland auch zu medizinischen Zwecken rechtlich verboten. Allerdings dürfen seit 1983 der synthetische THC-Abkömmling Nabilon und seit 1998 auch der Cannabiswirkstoff Dronabinol (internationaler Freiname für

Delta-9-THC) verschrieben werden. Seit 2011 ist der Cannabisextrakt Sativex® arzneimittelrechtlich zugelassen und in Apotheken erhältlich.

Geregelt wird dies durch das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Cannabis befindet sich in der Anlage I dieses Gesetzes und ist damit als illegale Substanz eingestuft, die verschreibungsfähig ist. Dies ailt sogar homöopathische Cannabispräparate aus THC-reichem Hanf. Die beiden Substanzen Nabilon und Dronabinol sowie Cannabis, wenn es arzneimittelrechtlich zugelassen ist - befinden sich in der Anlage III des BtMG und sind daher auf einem speziellen Rezept, einem so genannten verschreibungsfähig. Betäubungsmittelrezept, Deutschland Dronabinol und Nabilon in nicht zugelassen arzneimittelrechtlich sind. sind die gesetzlichen Krankenkassen nicht in jedem Fall zur Kostenübernahme verpflichtet. Sativex® für die Da Behandlung der mittelschweren bis schweren Spastik bei multipler Sklerose, die auf andere Medikamente nicht angesprochen zugelassen ist, hat. müssen Krankenkassen die Kosten bei dieser Erkrankung erstatten. Bei anderen Anwendungen besteht die gleiche Situation wie für Dronabinol und Nabilon.

Vor allem wegen der Ablehnung der Kostenübernahme durch die Krankenkassen, in einigen Fällen auch wegen Therapieerfolge bei der Verwendung besserer von Cannabisprodukten natürlichen Veraleich im **7**U Dronabinol, wird nicht selten auf eine Selbstmedikation mit illegalem Cannabis zurückgegriffen. Aus diesem Grund soll im Folgenden auf die rechtliche Situation beim Besitz von medizinischen Verwendung Cannabis näher zur eingegangen werden.

Im § 29 des deutschen Betäubungsmittelgesetzes heißt es: "Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer (...) Betäubungsmittel ohne Erlaubnis nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 anbaut, herstellt, mit ihnen Handel treibt, sie, ohne Handel zu treiben, einführt, ausführt, veräußert, abgibt, sonst in den Verkehr bringt, erwirbt oder sonstiger Weise verschafft...". sich in Wortwörtlich jeglicher Cannabisbesitz bedeutet dies. dass Deutschland strafbar ist. Eingeschränkt wird dies jedoch durch den § 31 a, der besagt, dass die Staatsanwaltschaft von der Verfolgung absehen kann, "wenn die Schuld des Täters als gering anzusehen wäre, kein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung besteht und der Täter die Betäubungsmittel lediglich Eigenverbrauch zum geringen Mengen anbaut, herstellt, einführt, ausführt, durchführt, erwirbt, sich in sonstiger Weise verschafft oder besitzt". Aber was versteht man unter einer "geringen Menge"? Leider gibt es deutschlandweit dafür keine einheitliche Definition. In vielen - aber nicht in allen -Bundesländern beträgt sie 6 Gramm. Unterscheiden muss man zwischen der "geringen Menge" und der "nicht geringen Menge". Der Besitz einer "nicht geringen Menge" wird in der Regel mit einer Gefängnisstrafe nicht unter einem Jahr bestraft. Der Bundesgerichtshof hat dafür einen Richtwert von 7.5 Gramm des Cannabiswirkstoffs THC festgelegt. THC-Gehalt Da der natürlicher Cannabisprodukte jedoch sehr unterschiedlich sein kann, wird diese THC-Menge ungefähr zwischen 30 und 200 Gramm Cannabis (Marihuana beziehungsweise Haschisch) erreicht. Häufig liegen die Mengen also zwischen einer "geringen Menge" und einer "nicht geringen Menge".

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass bei einem Besitz einer geringen Menge Cannabis und bei erstmaligen Vergehen häufig von einer Strafverfolgung abgesehen wird. Kommt es jedoch zu einer strafrechtlichen Verfolgung, so ist die Wahrscheinlichkeit, freigesprochen zu werden, gering. erhielten Allerdings Angeklagte mit schweren Erkrankungen, die Cannabis zu medizinischen Zwecken nutzten, im Vergleich zu Freizeitkonsumenten oft eine Strafe. Zudem geht aus einem Urteil geringe Oberlandesgerichts (OLG) Karlsruhe vom 24. Juni 2004 hervor. dass die Einnahme von Cannabis zur medikamentösen Behandlung aus Notstandsgesichtspunkten gerechtfertigt sein kann und dann nicht strafbar ist. Nach der Presseerklärung des OLG Karlsruhe müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein, um einen Notstand geltend machen zu können:

- 1. Es muss eine schwere Erkrankung vorliegen.
- 2. Diese Erkrankung oder Symptome dieser Erkrankung sind mit den zur Verfügung stehenden therapeutischen Möglichkeiten nicht oder nicht ausreichend behandelbar.
- 3. Die Verwendung von Cannabis-Produkten muss die Krankheitssymptome tatsächlich lindern.

Darüber hinaus heißt es in der Presseerklärung: "Dabei sei für die Annahme einer solchen Eignung zwar nicht erforderlich, dass dieses Mittel die Gefahrenlage sicher oder mit hoher Wahrscheinlichkeit ausschließe, vielmehr reiche es aus, dass die erfolgreiche Abwendung des Schadens nicht ganz unwahrscheinlich sei." Es reicht danach also aus, dass eine positive Beeinflussung der Erkrankung möglich erscheint. Es ist nicht erforderlich, dass diese positive Wirkung sicher eintritt.

Durch dieses Urteil wird die Wahrscheinlichkeit eines Freispruchs bei einer Klage wegen Cannabisbesitzes zu medizinischen Zwecken zwar erhöht, aber nicht garantiert. Der Verlauf des Gerichtsverfahrens, das zum Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe führte, soll hier kurz

skizziert werden. Am 15. Mai 2003 sprach ein Amtsrichter in Mannheim einen Patienten, der an multipler Sklerose wegen des Vorliegens eines SO genannten rechtfertigenden Notstandes vom Vorwurf des illegalen Drogenbesitzes frei. Bei dem Angeklagten waren insgesamt gefunden worden. 600 Gramm Cannabis ging allerdings Staatsanwalt in Berufung Verfahren landete schließlich beim OLG Karlsruhe. Wie oben beschrieben, urteilte dieses am 24. Juni 2004, dass Rechtfertigungsgrund Notstandes des Strafgesetzbuch) Betracht "in kommt... wenn Betäubungsmittel Abwendung schwerer zur Gesundheitsbeeinträchtigungen eingenommen werden". verwies jedoch das Verfahren gegen den Patienten zur weiteren Sachaufklärung an das Amtsgericht Mannheim zurück (mehr zu diesem Urteil finden Sie im Anhang zu diesem Kapitel). Das Mannheimer Gericht sollte prüfen, ob der Angeklagte tatsächlich eine Linderung durch die Cannabisprodukte erfährt. Das Amtsgericht stellte mit Hilfe eines Gutachters fest, dass der Angeklagte tatsächlich von Cannabisprodukten medizinisch profitierte und bestätigte am 19. Januar 2005 den Freispruch, der diesmal auch vom Staatsanwalt akzeptiert wurde.

# Anträge beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte

Patienten können bei der Bundesopiumstelle, die zum Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte gehört. (BfArM) einen Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung zur medizinischen Verwendung sonst illegaler Cannabisprodukte stellen. Im § 3 des Betäubungsmittelgesetzes deutschen heißt es: Erlaubnis fiir die Anlage Ι bezeichneten in Betäubungsmittel kann das Bundesinstitut für Arzneimittel Medizinprodukte ausnahmsweise und nur zu wissenschaftlichen oder anderen im öffentlichen Interesse liegenden Zwecken erteilen."

In einem Urteil vom 19. Mai 2005, das im November 2005 bekannt wurde, weist das Bundesverwaltungsgericht darauf hin, dass das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte Anträge von einzelnen Patienten auf die medizinische Verwendung von Cannabis nicht pauschal ablehnen kann, wie das Institut es bisher gemacht hatte. damit den Gericht Beschluss bestätigte Bundesverfassungsgerichts vom 20. Januar 2000, dem zufolge die medizinische Behandlung von Kranken im öffentlichen liegt, womit Interesse eine Ausnahmegenehmigung für die therapeutische 3 Verwendung von Cannabis nach Ş des Betäubungsmittelgesetzes möglich ist.

Im Jahr 2007 haben erstmals Patienten eine solche Ausnahmegenehmigung zur Verwendung von Cannabis erhalten.

# Anleitung zur Antragstellung bei der Bundesopiumstelle

Grundsätzlich kann ein Arzt einem Patienten keinen Cannabis verschreiben, sondern Patienten können einen Antrag an das BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) stellen, um Cannabis für medizinische Zwecke selbst anwenden zu dürfen.

Nach den bisherigen Erfahrungen ist es für den Erfolg eines solchen Antrags entscheidend, dass ein Arzt den Antrag befürwortet, das heißt, die Notwendigkeit einer Behandlung mit Cannabis ausdrücklich bestätigt und die Gründe für seine Auffassung überzeugend darlegt. Es Stellungnahmen können auch mehrere von Arzten werden, eingeholt beispielsweise von einem Schmerztherapeuten und dem Hausarzt.

Es kommen folgende Anträge in Frage:

- a) auf den Erwerb von Cannabis-Extrakt aus der Apotheke,
- b) auf den Erwerb von Cannabisblüten (Cannabiskraut, Marihuana) aus der Apotheke, oder
- c) auf den Anbau von Cannabis.

Bisher wurden nur Anträge auf den Erwerb von Cannabis-Extrakt und von Cannabisblüten aus der Apotheke genehmigt, obwohl das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil erklärt hat, dass insbesondere bei Cannabis eine Erlaubnis für den Eigenanbau in Betracht komme.

Das Verwaltungsgericht Köln hat im Januar 2011 geurteilt, dass das BfArM Anträge auf Eigenanbau von Cannabis nicht grundsätzlich ablehnen darf. Insbesondere habe der Kläger vor dem Verwaltungsgericht ausreichende Sicherungsmaßnahmen gegen die Entwendung von Cannabis vorgesehen. Die Bundesregierung hat gegen das Urteil Berufung eingelegt, so dass die weitere Entwicklung zu dieser Frage noch offen ist.

Auf der Internetseite des BfArM finden sich verschiedene Antragstellung sowie "Hinweise Formulare für zur Patientinnen und Patienten sowie für Ärztinnen und Ärzte". www.bfarm.de Mehr unter: => Betäubungsmittel/Grundstoffe => Betäubungsmittel => => Ausnahmeerlaubnis zum Formulare von Cannabis zur Anwendung im Rahmen einer medizinisch betreuten und begleiteten Selbsttherapie.

Die Formulare sind wie folgt bezeichnet:

- Hinweise für Patienten und Ärzte
- Cannabis-Antragsformular
- Erklärungsformblatt für den Betäubungsmittelverantwortlichen
- Formblatt zur Vollmachterteilung

### - Erklärungsvordruck Ärzte

Der Antragsteller, also der Patient, der Cannabis aus medizinischen Gründen verwenden möchte, muss folgende Unterlagen beim BfArM in Bonn einreichen:

- 1. einen aussagekräftigen Arztbericht, der folgende Angaben enthält:
  - a) Diagnose und aktuell bestehende Symptome,
  - b) bisherige Therapie mit Informationen zur Wirksamkeit und zu Nebenwirkungen,
  - c) Informationen zur Zuverlässigkeit des Patienten bei der Einhaltung der Therapie,
  - d) Erklärung, dass keine weiteren Therapiealternativen in Form der für die erforderliche Behandlung zugelassenen Arzneimittel zur Verfügung stehen, bzw. Gründe gegen die Einnahme (Kontraindikationen) anderer für die erforderliche Therapie zugelassenen Arzneimittel bestehen.
  - e) Risiko-Nutzen-Einschätzung für die Anwendung von Cannabis im konkreten Fall.
- 2. Ein vom Arzt auszufüllendes BfArM-Formular ("Erklärung des betreuenden/begleitenden Arztes …"), in dem der betreuende Arzt Angaben zur Dosierung macht.
- 3. Ein vom Patienten auszufüllendes BfArM-Formular ("Erklärung für den Verantwortlichen …").
- 4. Eine lesbare Kopie des Personalausweises des Patienten.
- 5. Eine Erklärung des Antragstellers, wie der Cannabis in seiner Wohnung vor Diebstahl geschützt werden soll.
- 6. Ein Formblatt zur Vollmachterteilung, falls der Antragsteller auf Grund der Schwere seiner Erkrankung auf fremde Hilfe angewiesen ist. Eine lesbare Kopie des Personalausweises der bevollmächtigten Person.

Für den Antrag kann das Formular des BfArM verwendet werden (Cannabis-Antragsformular). Dieses enthält im Kopf die Adresse des BfArM.

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte

- Bundesopiumstelle -

Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3

53175 Bonn

Der Antrag ist kostenpflichtig. Die Kosten belaufen sich auf 75 Euro. Patienten mit einem geringen Einkommen können eine Ermäßigung oder einen vollständigen Erlass der Gebühren gegen Vorlage einer Kopie z.B. eines aktuellen Leistungsbescheides beantragen; in der Regel wird bei Vorlage eines entsprechenden Dokumentes diesem Antrag auch entsprochen. Der Cannabis aus der Apotheke muss vom Patienten selbst bezahlt werden. Ein Gramm kostet in Deutschland etwa 15 bis 18 Euro. Er wird im Allgemeinen in Einheiten von fünf Gramm pro Verpackung abgegeben. Zurzeit werden drei Sorten angeboten. Sie weisen einen unterschiedlichen THC-Gehalt und ein unterschiedliches Verhältnis der Cannabinoide THC und CBD Informationen zum THC- und CBD-Gehalt enthalten die Formulare des BfArM. Meistens ist THC der therapeutisch wichtigste Inhaltsstoff, so dass die Sorte Bedrocan (mit dem höchsten THC-Gehalt von 18%) bevorzugt werden sollte, da der Käufer so das meiste THC für den verlangten Preis erhält.

# Anforderungen an einen Arztbericht für eine Ausnahmegenehmigung

Gemäß den Hinweisen für Patientinnen und Patienten sowie für Ärztinnen und Ärzte muss ein Arztbericht folgende Angaben enthalten:

"1. Differenzierte Darstellung des Krankheitsbildes und der aktuell bestehenden Symptomatik (z.B. chronisches Schmerzsyndrom mit Darstellung der unterschiedlichen Schmerzkomponenten oder Multiple Sklerose mit therapieresistenter schmerzhafter Spastik).

- 2. Angabe der bisher durchgeführten medikamentösen Therapie mit Fertig- und/oder Rezepturarzneimitteln zur Behandlung der Erkrankung bzw. Symptomatik Angaben (einschließlich zur Dosierung Anwendungsdauer). Angaben dazu, aus welchem Grund eine Therapie nicht weitergeführt wurde (z.B. nicht ausreichende/fehlende Wirksamkeit und/oder nicht zumutbare Nebenwirkungen).
- 3. Darstellung des sog. Compliance-Verhaltens der Patientin / des Patienten, d.h. Angaben darüber, ob eine Bereitschaft zur Einhaltung von Therapieempfehlungen und Anweisungen des behandelnden Arztes in der Vergangenheit bestanden hat.
- 4. Eine Erklärung, dass zur Behandlung der Erkrankung bzw. der vorliegenden Symptomatik keine vergleichbar geeigneten Therapiealternativen vorliegen und/oder nicht zur Verfügung stehen (z.B. Vorlage einer Bescheinigung der Krankenversicherung, dass die Kosten für eine wirksame Therapie mit Dronabinol nicht übernommen wurden).
- 5. Vorlage einer patientenbezogenen Risiko-Nutzen-Einschätzung bezüglich der Anwendung von Cannabis."

#### Rechtliche Lage in der Schweiz

Eine arzneiliche Verwendung von Hanfprodukten ist zulässig, wenn ein psychischer Effekt ausgeschlossen ist, etwa bei homöopathischer Verwendung. Im Allgemeinen wird jedoch im Zuge eines pragmatischen Umgangs mit der Thematik behördlich die rein medizinische Verwendung von Cannabis toleriert.

Dronabinol kommt in der Schweiz nur selten zum Einsatz, da es nur zwei Stellen gibt, die eine Erlaubnis zur Abgabe des Cannabinoids haben: die Bahnhof-Apotheke in Langnau und die Hänseler AG. Dieses Dronabinol wird aus Deutschland importiert. Zur Verwendung von Dronabinol bedarf es einer Bewilligung durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG).

Betäubungsmittelgesetz 2011 wurde das demnach dürfen nun auch andere Cannabiszubereitungen verwendet werden, beispielsweise medizinisch Apotheken hergestellte Cannabistinkturen. Auch dafür benötigen Apotheken und Patienten eine Sonderbewilligung durch das BAG.

Bis zum Jahre 2000 war es nur verboten, Cannabis zu Betäubungsmitteln zu verarbeiten. THC-reicher durfte durchaus angebaut werden. Das Verbot wurde vielfach umgangen, indem beispielsweise Duftsäckchen mit THC-reichem Hanf zum Verkauf angeboten wurden, deren Inhalt von den Käufern allerdings oft konsumiert wurde. In einem Leitentscheid vom Januar 2000 (Aktenzeichen: 126 IV 60) stellte das Bundesgericht fest, dass der Verkauf oder das Inverkehrbringen von Hanfpflanzen verboten ist, "sofern die Gewinnung von Betäubungsmitteln beabsichtigt ist". Diese Bedingung sei "verwirklicht, wenn der Täter weiß, dass der in dieser Art von ihm verkaufte Hanf als Betäubungsmittel konsumiert wird, und er den dennoch verkauft und dabei den Konsum in Kauf nimmt." Hanfsamen und Stecklinge dürfen in der Schweiz weiterhin verkauft werden.

### Rechtliche Lage in Österreich

Für Dronabinol, Nabilon und Sativex® gilt rechtlich die gleiche Situation wie in Deutschland. Allerdings werden die Kosten für eine Behandlung mit Dronabinol von den Krankenkassen deutlich häufiger übernommen als in Deutschland.

Betäubungsmittel werden in Österreich Suchtgifte genannt. Nach § 14 der Suchtgiftverordnung dürfen Zubereitungen

Cannabis vom Arzt nicht verschrieben werden. Cannabisprodukte mit einem THC-Gehalt unter 0.3 Prozent gelten nicht als Suchtgift, so dass auch der Besitz und Erwerb von Cannabissamen erlaubt ist. Entscheidend ist jedoch nicht nur der THC-Gehalt, sondern auch der Zweck des Cannabisanbaus. Der Verkauf von Samen, die nicht im Saatgutkatalog stehen, ist als (Mithilfe zur) Erzeugung von Cannabis strafbar, wenn der Verkäufer davon ausgehen "Rauchwarenerzeugung" dass die Samen zur der Verkauf verwendet werden. Genauso ist "Stecklingen" strafbar Wird Cannabis nicht zur Suchtgiftgewinnung angebaut, so ist dies nicht strafbar. Das Gesetz kann so ausgelegt werden, dass auch der Anbau zu medizinischen Zwecken nicht der Suchtgiftgewinnung dient und damit straffrei wäre.

Als geringe Menge gilt ein Reingehalt von bis zu 20 Gramm THC. Daher wird beispielsweise eine Menge von weniger als 200 Gramm Cannabis mit einem THC-Gehalt von 10 Prozent als Eigenbedarf angesehen. Dieser Eigenbedarf ist nicht straffrei, von einer Strafanzeige kann jedoch beim ersten Mal abgesehen werden. Allerdings Überprüfungszeitraum von maximal zwei Iahren festgesetzt, in denen der Betroffene zu Harnkontrollen aufgefordert werden kann und Drogenabstinenz nachweisen muss, um einer Verurteilung zu entgehen. Bei einem Besitz von über 20 Gramm reinem THC wird automatisch von einem Handel mit Suchtgift ausgegangen. Grundsätzlich wird bei Patienten. die Cannabis Zwecken verwenden. medizinischen keine Ausnahme gemacht. In der Praxis hat es jedoch keinen Fall gegeben, bei dem ein wirklich Schwerkranker verurteilt worden wäre.

#### **Praxistipps**

- \* Bevor Sie sich zu einer Selbstmedikation mit illegalen Cannabisprodukten entschließen, sollten Sie versuchen, sich Dronabinol von Ihrem behandelnden Arzt verschreiben zu lassen. Falls Ihre Krankenkasse die Kostenübernahme ablehnt, hätten Sie bei rechtlichen Problemen bei der Verwendung illegaler Cannabisprodukte ein gutes Argument auf Ihrer Seite.
- \* Falls Ihre Krankenkasse die Kosten einer Behandlung mit Dronabinol nicht erstattet oder Sie keinen Arzt finden, der Ihnen das Medikament verschreibt, stellen Sie unbedingt beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) einen Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung zur medizinischen Verwendung sonst illegaler Cannabisprodukte. Einen Vorschlag für einen Antrag an das BfArM finden Sie im Anhang zu diesem Kapitel.
- \* Darüber hinaus kann es hilfreich sein, wenn Ihr Arzt von Ihrem Cannabisgebrauch zu therapeutischen Zwecken weiß und der Auffassung ist, dass es Ihnen bei Ihrer Erkrankung hilft. Sollten Sie einmal rechtliche Probleme bekommen, so könnte ein von Ihrem Arzt ausgestelltes Attest Ihre Situation verbessern. Bisher ist noch kein Fall bekannt geworden, bei dem ein Arzt rechtliche Probleme weil er einem Patienten medizinischen bekam. zur Verwendung von Cannabis geraten hatte. Wenn allerdings den Eindruck haben, dass Ihr Arzt einer Cannabisprodukten Behandlung mit ablehnend gegenübersteht - das können Sie testen, indem Sie ihn um die Verschreibung von Dronabinol oder Sativex® bitten , so kann es sinnvoller sein, Ihre Cannabisverwendung nicht mit ihm zu besprechen, weil er Sie sonst möglicherweise als drogenabhängig betrachtet.
- \* Halten Sie Ihren Cannabisbesitz möglichst klein. Beachten Sie dies vor allem auch beim Anbau von

Cannabispflanzen, da diese eine enorme Größe erreichen und sich schnell große Mengen ansammeln können. Einem Besitz von mehr als 50 oder 100 Gramm Marihuana begegnen Richter oft mit großer Skepsis und vermuten möglicherweise nicht nur einen Besitz, sondern unterstellen Ihnen einen Handel mit Betäubungsmitteln.

\* Wenn es zur Anklage kommt, berufen Sie sich auf den "Rechtfertigungsgrund des Notstandes" (§ 34 StGB) und lassen Sie sich die Erfüllung der in dem Urteil des OLG Karlsruhe vom 24. Juni 2004 gestellten Bedingungen, unter denen die Einnahme von Cannabis zu medizinischen Zwecken gerechtfertigt sein kann, von Ihrem Arzt oder einem Spezialisten bescheinigen. Nehmen Sie Kontakt mit der Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin auf und lassen Sie sich beraten.

## **Arzt-Patient-Beziehung**

Der rechtliche Status Cannabis die von und Stigmatisierung von Cannabisprodukten führt nicht selten zu Unsicherheiten bei Arzt und Patient. Kranke sind oft unsicher, ob sie ihren Arzt auf eine mögliche Verschreibung von Dronabinol (THC) oder ihre Selbstmedikation mit Cannabisprodukten ansprechen sollten. Ärzte sind oft unsicher, ob sie mit ihren Patienten über das Thema sprechen dürfen, eine Selbsttherapie gar befürworten können, ohne sich strafbar zu machen. Dieses Kapitel behandelt dieses Thema sowohl aus der Sicht des Arztes als auch des Patienten. Eine wichtige Rolle spielt dabei die rechtliche bei Verwendung Lage der Cannabisprodukte sowie die ärztliche Schweigepflicht. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass der Arzt seinen Aspekten einer Behandlung mit Patienten bei allen Cannabisprodukten beraten darf, und dass die ärztliche Schweigepflicht auch gegenüber anderen Ärzten gilt.

#### Was darf der Arzt?

Ärzte dürfen mit ihren Patienten über alle Aspekte von Cannabisprodukten sprechen. Sie dürfen allerdings ihren Patienten nicht raten, eine Straftat zu begehen, und sie dürfen ihre Patienten nicht mit illegalen Cannabisprodukten wie dies 2004 versorgen, Großbritannien passiert ist, als ein Arzt einer krebskranken Patientin Cannabis zugänglich gemacht hat.

Ärzte dürfen ihren Patienten selbstverständlich Dronabinol, Nabilon und Sativex<sup>®</sup> auf einem Betäubungsmittelrezept verschreiben. Falls dies nicht möglich ist, beispielsweise weil die Krankenkassen die Übernahme der

Behandlungskosten verweigern, dürfen Ärzte mit ihren Patienten auch über Alternativen sprechen. Da sowohl das Bundesverfassungsgericht im Januar 2000 als auch das Bundesverwaltungsgericht 2005 Mai darauf im hingewiesen haben, dass Patienten einen Antrag auf medizinische Verwendung sonst illegaler Cannabisprodukte beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte stellen dürfen, können Ärzte auch diese Möglichkeit durchsprechen und ihre Patienten mit entsprechenden ärztlichen Stellungnahmen bei einem Antrag unterstützen. Ein Gespräch zwischen Arzt und Patient über mögliche nützliche Wirkungen und unerwünschte Nebenwirkungen von Cannabisprodukten, auch wenn diese illegal verwendet werden, ist dem Arzt grundsätzlich erlaubt.

### Ärztliche Schweigepflicht

Ärztinnen und Ärzte sind verpflichtet, über das schweigen, was ihnen ihre Patienten anvertraut haben. Dies gilt grundsätzlich auch gegenüber Angehörigen des Patienten und auch gegenüber anderen Ärzten, wenn zuvor keine Entbindung von der Schweigepflicht erfolgte. Die ärztlichen Schweigepflicht Grundlagen der verschiedenen Gesetzen und den Berufsordnungen der Ärzte geregelt. In Deutschland bestimmt beispielsweise der Paragraph 203 des Strafgesetzbuches, dass derjenige, der unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebsoder Geschäftsgeheimnis offenbart, das ihm als Arzt anvertraut oder sonst bekannt geworden ist, mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft wird. Auch Arzthelfer, Krankenpfleger, Krankengymnasten, andere Psychotherapeuten und Berufe medizinischen Bereich unterliegen der Schweigepflicht. In anderen Ländern gelten vergleichbare Regelungen. Die Schweigepflicht gilt auch über den Tod des Patienten hinaus.

Die ärztlichen Berufsordnungen legen zudem fest, dass derjenige, der als Arzt gegen die Schweigepflicht verstößt, berufsrechtswidrig handelt. Bei entsprechenden Verstößen können die Berufsgerichte der Ärztekammern eine Warnung, einen Verweis, eine Geldbuße und weitere standesrechtliche Maßnahmen beschließen, beispielsweise die Aberkennung der Mitgliedschaft in der zuständigen Ärztekammer.

In der Praxis spielt dieses Thema im Zusammenhang mit der Verwendung von Cannabisprodukten eine Rolle, wenn ein Patient einem Arzt über seinen Cannabiskonsum berichtet und dieser diese Information ohne Zustimmung des Patienten in einen Arztbrief schreibt und damit Årzten mitteilt. So trotz anderen ist es Verbots vorgekommen, dass ein Arzt die medizinische Verwendung von Cannabisprodukten oder den vertraulich mitgeteilten Freizeitkonsum vorschnell als Missbrauch bezeichnet hat und den bisherigen Diagnosen die weitere Diagnose "Cannabismissbrauch" hinzugefügt hat. Ein weiterer Konfliktpunkt kann entstehen, wenn zum Beispiel ein 16jähriger Jugendlicher mit seinem Arzt über seinen Konsum spricht und dieser die Eltern informieren möchte. In beiden Fällen ist die Rechtslage eindeutig. In beiden Fällen handelt der Arzt rechtswidrig, wenn er seine Kollegen oder die Eltern des minderjährigen, aber mündigen Patienten informiert. Vielen Ärzten ist diese Sachlage allerdings nicht bekannt, sondern sie denken beispielsweise, dass sie diese Informationen einem weiterbehandelnden Arzt mitteilen dürfen. Krankenhausärzte haben zudem gelegentlich die mit den Angehörigen eines Patienten sehr freimütig über dessen Erkrankung zu sprechen.

Selbstverständlich kann Ausnahmen es von Regelung geben, beispielsweise wenn der Arzt von Kindesmisshandlungen erfahren oder eine gefährliche ansteckende Erkrankung diagnostiziert hat. Es gibt auch Umstände, in denen der weiterbehandelnde Arzt oder nahe Angehörige informiert werden dürfen. Beispielsweise kann es vorkommen, dass ein Patient seinen Willen nicht äußern kann, weil er bewusstlos ist. Hier kann der Arzt versuchen, nach dem vermuteten Willen zu handeln und in diesem Zusammenhang auch mit den Angehörigen sprechen. Bei einer Weiterbehandlung einer bestimmten Erkrankung beteiligten Ärzte im Allgemeinen die ausgehen, dass der Patient damit einverstanden ist, dass sie sich austauschen. Dies gilt jedoch nicht für Bereiche, die nicht unmittelbar und notwendig mit der behandelten Erkrankung verbunden sind. Ärzte dürfen nicht davon ausgehen, dass ein Patient damit einverstanden ist, dass Kollegen über den vertraulich ärztliche mitaeteilten Cannabiskonsum unterrichtet werden dürfen. Dies gilt selbst für Praxisgemeinschaften, in denen mehr als ein Arzt arbeitet. Die Ärzte der Praxisgemeinschaft dürfen sich nicht über Informationen unterhalten, die sie von ihren Patienten erhalten haben, es sei denn, der entsprechende Patient hat seinen Arzt von der Schweigepflicht entbunden.

Die Einleitung eines Strafverfahrens kann durch eine Strafanzeige des Patienten gegen den behandelnden Arzt das nichtärztliche Personal erfolgen. Strafverfahren bei einer geringen Schuld jedoch im Allgemeinen eingestellt wird, sollte man zunächst erwägen, den Arzt selbst auf seinen Fehler hinzuweisen und bei Uneinsichtigkeit, zuständige Ärztekammer die zu informieren.

#### **Praxistipps**

- \* Wenn Sie als Patient den Eindruck haben, dass bei Ihrer Erkrankung der Einsatz von Cannabisprodukten medizinisch sinnvoll sein könnte, so informieren Sie sich sprechen Ihren ausführlich und auf Arzt Verschreibung von Dronabinol oder Sativex® an. Reagiert er grundsätzlich ablehnend oder gar empört, weil er Cannabisprodukte nur als gefährliche Suchtmittel betrachtet, so wissen Sie, dass Sie mit diesem Arzt kaum medizinische Selbstmedikation eine Cannabisprodukten sprechen können und sollten. Sie können allerdings unter Hinweis auf entsprechende klinische Studien weiterhin auf einem Versuch mit Dronabinol bestehen.
- \* Wenn Sie im Krankenhaus mit dem behandelnden Arzt oder mit einem Anästhesisten über Ihren Konsum von Cannabisprodukten sprechen wollen oder gesprochen haben, weisen Sie deutlich darauf hin, dass er der ärztlichen Schweigepflicht auch gegenüber anderen Ärzten unterliegt, und dass Sie nicht wünschen, dass dieses Thema in irgendeiner Weise schriftlich festgehalten wird, so dass andere Personen vom Inhalt Ihres Gespräches erfahren könnten.
- \* Wenn Sie als Arzt den Eindruck haben, dass eine Behandlung mit Cannabisprodukten indiziert ist, so können Sie Ihrem Patienten die Verschreibung von Cannabinoiden vorschlagen. Falls die Krankenkasse die Kostenübernahme verweigert, können Sie Ihrem Patienten einen Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte nahelegen und ihm anbieten, ihn dabei durch eine ärztliche Bescheinigung zu unterstützen.

## Verschreibung von Cannabinoiden und Kostenübernahme durch die Krankenkassen

Viele Krankenkassen in Deutschland erstatten die Kosten einer Behandlung mit Dronabinol nicht. Auch für Sativex® müssen die Kosten von den Krankenkassen nur erstattet werden, wenn das Medikament bei Spastik von Multiple-Sklerose-Patienten angewandt wird. In Österreich werden die Therapiekosten dagegen meistens übernommen. In der Dronabinol Schweiz kann nur in Ausnahmefällen verschrieben werden und wird von den Kassen nicht erstattet. Da das Medikament sehr teuer ist, bedeutet eine Kostenübernahme Ablehnung der häufia. Behandlung nicht durchgeführt werden kann. In diesem Kapitel werden genannt. die Gründe warum Krankenkassen in Deutschland und Osterreich unterschiedlich mit diesem Thema umgehen, und es wird erläutert, wie die Chancen für eine Kostenübernahme gesteigert werden können.

#### Kostenerstattung für Sativex®

In der Fachinformation für Sativex® heißt es im Kapitel "Klinische Angaben": "Sativex wird angewendet Zusatzbehandlung für eine Verbesserung von Symptomen bei Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Spastik von Multipler Sklerose (MS), die auf eine andere anti-spastische angemessen Arzneimitteltherapie angesprochen haben und die eine klinisch erhebliche Verbesserung von mit der Spastik während Symptomen verbundenen Anfangstherapieversuchs aufzeigen. (...) Die Behandlung

muss von einem Arzt mit Fachwissen über die Behandlung dieser Patientengruppe begonnen und überwacht werden." Werden diese Voraussetzungen beachtet, so wird Sativex® von der Krankenkasse erstattet, und es kann ohne vorherige Rücksprache mit der Krankenkasse auf einem Betäubungsmittelrezept verschrieben werden. Die Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung die regelt Betäubungsmitteln, die Höchstmengen an monatlich verschrieben werden dürfen. Sativex® befand sich 2011 noch nicht in dieser Liste.

Hinweis für den Arzt (aus der Fachinformation für Sativex®): "Vor Beginn der Behandlung sollte eine gründliche Einschätzung der Schwere von mit der Spastik in Verbindung stehenden Symptomen und des Ansprechens auf herkömmliche Anti-Spastik-Medikamente Sativex ist nur für Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Spastik indiziert, die mangelhaft auf andere Anti-Spastik-Medikamente angesprochen haben. Ansprechen des Patienten auf Sativex sollte nach vier Wochen Behandlung überprüft werden. Falls keine klinisch erhebliche Verbesserung von mit der Spastik in Verbindung während Symptomen stehenden Anfangstherapieversuchs beobachtet wird. sollte die Behandlung beendet werden. In den klinischen Studien wurde dies als eine Mindestverbesserung von 20% von mit der Spastik in Verbindung stehenden Symptomen auf einer vom Patienten mitgeteilten Bewertungsskala von 0-10 Abschnitt (siehe 5.1). Der Nutzen Langzeitbehandlung sollte in regelmäßigen Abständen neu bewertet werden."

## Verschreibungsfähigkeit von Dronabinol in Deutschland

Im Jahre 1998 wurde der Cannabiswirkstoff Dronabinol von der Anlage II des deutschen Betäubungsmittelgesetzes in die Anlage III umgestuft und kann seither auf einem Betäubungsmittelrezept verschrieben werden. Jeder niedergelassene Arzt kann bei der Bundesopiumstelle in Bonn einen Antrag stellen, damit er solche Betäubungsmittelrezepte ausstellen darf. Ärzte erhalten die Betäubungsmittelrezepte auch bei der Bundesopiumstelle.

Gemäß der Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung (§ 2) beträgt die Höchstmenge für Dronabinol 500 Milligramm pro Patient in 30 Tagen. In begründeten Einzelfällen kann festgelegte die aesetzlich Höchstmenge problemlos überschritten werden. Dabei ist die Verschreibung von nicht Dronabinol in Deutschland auf einzelne Krankheitsbilder beschränkt. sondern kann rezeptiert sich der behandelnde werden. sobald Arzt Therapieerfolg verspricht und andere Therapiemaßnahmen sind nicht ausreichend wirksam oder **7**U starke Nebenwirkungen hervorrufen. Betäubungsmittel sollen grundsätzlich eingesetzt werden, erst wenn Medikamente versagen (Beispiele für die Verschreibung von Dronabinol finden Sie im Anhang zu diesem Kapitel).

Das weltweit einzige Dronabinol-Fertigpräparat ist das in den USA hergestellte Marinol®. Es wird in Form von Gelatinekapseln mit 2,5 Milligramm, 5 und 10 Milligramm synthetisch hergestelltem Dronabinol, das in Sesamöl gelöst ist, geliefert. Darüber hinaus gibt es zwei deutsche Firmen, die Dronabinol aus Faserhanf herstellen. Dieses Dronabinol kann von Apotheken zur Herstellung von so genannten Rezepturarzneimitteln in Form von Kapseln beziehungsweise Tropfen bezogen werden. Die Kosten für Dronabinol sind relativ hoch. Der Apothekenabgabepreis für 60 Kapseln zu 10 Milligramm (=600 Milligramm) Marinol® beträgt etwa 1680 €. Das Dronabinol der

deutschen Firmen ist zwar wesentlich günstiger als Marinol®, kostet in Tropfen- beziehungsweise Kapselform jedoch immer noch etwa 460 € pro 500 Milligramm.

#### Erstattungspflicht der Krankenkassen

Die rechtliche Lage zur Erstattungsfähigkeit von Dronabinol ist strittig. Dronabinol ist in Deutschland zwar rezeptierfähig, aber arzneimittelrechtlich nicht zugelassen. Aus diesem Grund sind die Krankenkassen nur in Ausnahmefällen zur Kostenübernahme verpflichtet. Die Behandlungskosten werden von einigen Kassen erstattet, von anderen nicht. Patient oder Arzt sollten vor einer Verschreibung Kontakt mit der Kasse aufnehmen und die Frage der Kostenübernahme klären.

Am 6. Dezember 2005 hat das Bundesverfassungsgericht (1 BvR 347/98) entschieden, dass bei einer "lebensbedrohlichen oder regelmäßig tödlichen Erkrankung" die Kosten einer Behandlung erstattet werden müssen, wenn "eine nicht ganz entfernt liegende Aussicht auf Heilung oder auf eine spürbare positive Einwirkung auf den Krankheitsverlauf besteht."

Bundessozialgericht hat in Urteil einem Das 13.10.2010 (Az.: B 6 KA 48/09 R) präzisiert, dass die Verordnung eines Medikamentes bei regelmäßig tödlichen Erkrankungen nur dann von den Krankenkassen erstattet werden muss, wenn es den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen kann. Bisher war vielfach davon ausgegangen aufgrund eines Urteils dass Bundesverfassungsgerichts vom 6.12.2005 zumindest bei regelmäßig tödlichen Erkrankungen eine Erstattungspflicht für nicht zugelassene Medikamente bestehe, wenn diese den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen können. Dies bisher einen kleinen Spielraum gab auch Kostenerstattung von Dronabinol.

Die Richter des Bundessozialgerichts stellten jedoch klar, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts beziehe sich nicht auf die Verbesserung der Lebensqualität, sondern nur auf die Erfüllung der Hoffnung des Patienten auf eine Behandlung aussichtslosen rettende in einer gesundheitlichen Situation. Hoffnung könne in diesem Sinne ein Patient aber nur mit den Behandlungsmethoden verbinden, die geeignet sind, auf seine mutmaßlich tödlich verlaufende Grunderkrankung als solche einzuwirken. Nur bei einer Aussicht auf Heilung könne die Krankenkasse eine Behandlung nicht wegen Fehlens wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit verweigern. Da Cannabisprodukte keine Heilungsaussichten bei regelmäßig tödlich verlaufenden Erkrankungen eröffnen, sind die Krankenkassen auch bei Dronabinol vermutlich ebenfalls grundsätzlich nicht zu einer Kostenerstattung verpflichtet.

Hintergrund: Die Krankenkassen sind nicht zu einer Kostenerstattung von Dronabinol verpflichtet, da es arzneimittelrechtlich nicht zugelassen ist. Sie müssen auch eine Behandlung mit Sativex® außerhalb der Indikation "mittelschwere bis schwere Spastik bei multipler Sklerose" nicht erstatten. Ein Off-Label-Use, eine Verwendung außerhalb der Zulassung muss nur unter strengen Voraussetzungen von den Krankenkassen erstattet werden.

In dem Fall des Bundessozialgerichts ging es um einen Arzt, der das Arzneimittel Megestrolazetat bei einem Krebskranken zur Appetitsteigerung verschrieben hatte. Die Krankenkasse hatte ihn darauf in Regress genommen, das heißt, die Behandlungskosten in Höhe von etwa 4000 Euro vom behandelnden Arzt zurückverlangt.

Die Krankenkasse argumentierte: "Megestat sei nach dem Arzneimittelgesetz (AMG) nur zur palliativen Behandlung fortgeschrittener Karzinome der Brust und der Gebärmutter zugelassen; der vom Kläger behandelte Patient sei dagegen an Bronchialkrebs erkrankt gewesen."

argumentierte: "Außer Der Arzt einer lebensbedrohlichen Erkrankung und dem Fehlen einer Therapiealternative habe auch eine Aussicht auf spürbare positive Einwirkung auf den Krankheitsverlauf bestanden. Zwar seien die Behandlungen mit Megestat nicht auf die Heilung des Tumors als solchen angelegt gewesen, aber sie seien gegen die mit diesem Grundleiden einhergehende eigenständige (Begleit-)Erkrankung nicht \_ (Tumor-)Kachexie gerichtet gewesen und die durch Bekämpfung der damit einhergehenden weiteren Krankheitsauswirkungen wie starke Abmagerung, allgemeiner Kräfteverfall, Appetitlosigkeit und Apathie geeignet gewesen, eine Gewichtszunahme, eine Stärkung des Organismus und eine Förderung des psychischen Wohlbefindens und des Lebenswillens zu bewirken und damit zu einer Verlängerung der lebenswerten Lebenszeit und auch zu einer - manchmal sogar signifikanten -Verlängerung des Lebens insgesamt zu führen."

In der Begründung schreibt das Gericht: "Dabei ist stets der Ausgangspunkt des BVerfG [Bundesverfassungsgericht] nämlich dass beachten. nur insoweit. als lebensbedrohliche Erkrankung und deren Heilung in Frage steht, die erweiternde Auslegung der leistungsrechtlichen Vorschriften des SGB V geboten ist. Dementsprechend gilt der Maßstab, dass eine auf Indizien gestützte, nicht ganz fern liegende Aussicht auf Heilung oder auf eine spürbare positive Einwirkung auf den Krankheitsverlauf ausreicht, auf Aussicht insoweit. als eine Heilung Grunderkrankung selbst oder auf positive Einwirkung auf den Verlauf der Grunderkrankung als solcher besteht. (...) Entgegen der Ansicht des Klägers kommt es hier nicht darauf an, ob durch den Einsatz von Megestat der Appetit von Patienten, die er wegen eines Bronchialkarzinoms wiederhergestellt und ob behandelte. dadurch Prognose hinsichtlich der diesen aünstiaere noch verbleibenden Lebenszeit erreicht werden konnte. Nach dem Beschluss des BVerfG vom 6.12.2005 (BVerfGE 115, 25, 49 = SozR 4-2500 § 27 Nr 5 RdNr 33) soll dem Patienten - bildlich gesprochen - der Strohhalm der Hoffnung auf Heilung, an den er sich klammert, nicht wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit Fehlens verweigert werden. Hoffnungen in diesem Sinne kann ein Patient aber nur mit Behandlungsmethoden verbinden, die sind, auf seine darauf gerichtet mutmaßlich tödlich verlaufende Grunderkrankung als solche einzuwirken."

#### Österreich

Der Cannabiswirkstoff THC (Dronabinol) zählt zu den Substanzen des Anhanges IV der verschreibungsfähigen Substanzen der Suchtgiftverordnung. Er ist daher in Österreich auf einem Suchtgiftrezept verschreibungsfähig. Auch Nabilon ist in Österreich so wie in Deutschland verschreibungsfähig.

Die Kostenerstattung für Dronabinol gestaltet sich in Österreich einfacher als in Deutschland. Dronabinol ist seit dem Juli 2005 Bestandteil des Erstattungscodex des Hauptverbandes österreichischen der Sozialversicherungsträger. Es ist dort im Verzeichnis für magistrale Zubereitungen aufgelistet. Die Kostenerstattung erfolgt nur mit Zustimmung des Chefarztes der jeweiligen Chefarzt entspricht Krankenkasse. Dieser medizinischen Dienst der Krankenkassen in Deutschland. Deutschland werden die Im Gegensatz *7*.U Behandlungskosten im Allgemeinen übernommen, nach Einschätzung eines niedergelassenen Arztes in Wien, der häufig Dronabinol verschreibt, in etwa 60 Prozent der

gestaltet sich wie Fälle. Der Ablauf folgt: niedergelassene Arzt stellt nach entsprechender Diagnose und Notwendigkeit einer Behandlung mit Dronabinol ein Suchtgiftrezept aus und schickt den Patienten damit zum Chefarzt der jeweiligen Krankenkasse. Der Rezeptierung genehmigt diese oder überweist Betroffenen zu einem Facharzt, um eine weitere Meinung einzuholen. In einem kleineren Teil der Fälle spricht sich gegen Chefarzt der Krankenkasse eine Kostenübernahme aus.

#### **Praxistipps**

- \* In manchen Fällen erweist sich schon die Verschreibung als erste Hürde einer Erfolg versprechenden Dronabinol-Behandlung. Oft ist dies in der Unwissenheit oder Unsicherheit der behandelnden Ärzte begründet. Aus diesem Grund ist es ratsam, dass Sie sich vor einem Gespräch mit Ihrem Arzt selbst über die Wirksamkeit und die Verschreibungsmöglichkeiten von Dronabinol sowie die gesetzlichen Richtlinien der Krankenkassen informieren. Ihr Wissen könnte Ihrem Arzt den Zugang zu einem möglicherweise unbekannten Thema erleichtern und somit schneller zu einem für Sie positiven Ergebnis führen.
- \* Darüber hinaus sollten Sie beziehungsweise Ihr Arzt sich vor der Verschreibung bei Ihrer Krankenkasse erkundigen, ob die Kosten der angestrebten Behandlung mit Dronabinol übernommen werden, damit Ihre Krankenkasse im Falle der Ablehnung einer Kostenerstattung nicht rückwirkend eine Zahlung der angefallenen Kosten von Ihrem Arzt sollten verlangen kann. Sie entweder Kostenübernahme-Erklärung oder eine Erklärung Verzicht der Feststellung eines sonstigen Schadens bei der Krankenkasse erwirken. Zudem sollte in Ihrem Antrag auf Kostenerstattung die Wirksamkeit von Dronabinol durch

wissenschaftliche Studien belegt sein. Informationen hierzu finden Sie zum Beispiel auf der Internetseite der *Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin*.

\* Falls Ihr Antrag von der Krankenkasse abgelehnt wird, können Sie Widerspruch gegen diesen Entscheid einlegen. Um Ihre Chancen auf einen erfolgreichen Widerspruch zu erhöhen, könnten Sie die Wirkung von Dronabinol in Ihrem spezifischen Fall testen, indem Sie es sich auf einem Privatrezept verschreiben lassen. Leider müssten Sie die Kosten für diese Testbehandlung selbst tragen. Bleibt Ihr Widerspruch gegen den Ablehnungsentscheid der Kasse wirkungslos, können Sie vor dem Sozialgericht gegen die Entscheidung Ihrer Krankenkasse klagen. Dies kann jedoch ein langwieriger Prozess sein, der im ungünstigsten Fall erhebliche Kosten verursacht. Zudem hat eine Klage nur auf Erfolg, wenn regelmäßig Aussicht eine tödlich verlaufende Erkrankung oder solchen eine einer Erkrankung gleichzustellende Erkrankung vorliegt.

## Möglichkeiten der Einnahme von Cannabisprodukten

Im Rahmen des Freizeitkonsums werden Marihuana und geraucht meistens und damit Mund und Lunge Schleimhäute von aufgenommen. zugelassene Arzneimittelrechtlich medizinische Zubereitungen wie Marinol® (THC) in den USA und Sativex® in Österreich, Deutschland und anderen Ländern werden dagegen in Kapselform beziehungsweise als Spray in den Mund (oral) eingenommen. Das niederländische Gesundheitsministerium empfiehlt, den Cannabis, der in niederländischen Apotheken auf ärztliche Verschreibung erhältlich ist, als Tee zuzubereiten. Dieses Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Einnahmemöglichkeiten von Cannabisprodukten und ihren jeweiligen Vorund Nachteilen.

#### Einnahme natürlicher Cannabisprodukte

Natürliche Cannabisprodukte werden in der Regel durch Rauchen von Cannabiszigaretten ("Joint"), Essen von Gebäck oder Trinken von Teezubereitungen aufgenommen. Allen Cannabiszubereitungen ist dabei eine Erhitzung vor gemein. Dies ist wichtig, weil Einnahme Cannabiswirkstoff in der Pflanze überwiegend als THC-Säure vorkommt, die nur sehr schwach wirksam ist. Erst durch Erhitzen wird die unwirksame Form in die wirksame, THC-Form umgewandelt. phenolische Als sogenannte Umwandlungstemperatur wurde fünfminütige Erhitzung auf 200 bis 210 °C (Grad Celsius) ermittelt. Beim Rauchen von Cannabisprodukten, bei dem Temperaturen bis zu 600 °C entstehen, reichen jedoch schon wenige Sekunden zur Umwandlung in das aktive THC. Die benötigte Zeit ist demnach von der Temperatur abhängig. Als allgemeine Faustregel gilt, dass natürliche Cannabisprodukte vor der Einnahme mindestens fünf Minuten lang auf mindestens 100 °C erhitzt werden sollten. Bei den vergleichsweise geringen Temperaturen von kochendem Wasser wird nur ein kleiner Teil des THC in die wirksame Form umgewandelt, so dass die Verwendung von Tee keine optimale THC-Ausbeute ermöglicht. Höhere Temperaturen beim Verdampfen und Rauchen sind in dieser Hinsicht deutlich effektiver.

#### Rauchen von natürlichen Cannabisprodukten

Eine weit verbreitete Einnahmeform von Cannabis ist das Rauch. Dabei Inhalieren werden von entweder Cannabiszigaretten geraucht oder Pfeifen beziehungsweise moderne Rauchutensilien benutzt. Geraucht werden kann sowohl Haschisch als auch Marihuana. Cannabiszigaretten bestehen in Europa meistens aus einem Gemisch aus Tabak und Cannabis. Dazu wird zunächst Tabak auf einem Zigarettenblättchen verteilt und dann etwas Cannabis auf den Tabak gebröselt. Als Zigarettenfilter dient in der Regel ein einfacher Pappfilter. Teilweise wird der Tabak auch verschiedene Kräuter ersetzt. Dabei beispielsweise Damiana, ein Kraut, das in Apotheken erhältlich ist und eine leicht beruhigende Wirkung hat, oder andere Rauchkräuter verwendet werden. Konsumenten in Nordamerika und einigen weiteren Ländern rauchen reine Marihuanazigaretten. Eine andere Variante des Cannabisrauchens erfolgt mit Hilfe von so genannten Pur-Pfeifen. Pur-Pfeifen sind kleine Pfeifen aus Metall oder Holz mit denen sowohl Marihuana als auch Haschisch ohne weitere Zusätze geraucht werden kann. Darüber hinaus gibt es aufwändige Rauchutensilien wie zum Beispiel Wasserpfeifen. Hier wird der Rauch, bevor er eingeatmet wird, durch Wasser geleitet. Dadurch kühlt der Rauch ab und kann stärker inhaliert werden. Dabei verringert sich zwar der Schadstoffgehalt des Rauches, der Gehalt an THC wird jedoch noch stärker vermindert, so dass Wasserpfeifen unter diesem Gesichtspunkt nicht zu empfehlen sind. Zudem wurden in den letzten Jahren elektrische Verdampfer, so genannte Vaporizer, entwickelt, die Cannabis bis zu einer Temperatur von 180 bis 190 °C erhitzen. Dies führt zwar zu einer Verdampfung des THC und anderer Cannabinoide, liegt jedoch unterhalb der Verbrennungstemperaturen vieler Pflanzenstoffe, wodurch der Gehalt an Teer und anderen schädigenden Stoffen im Rauch erheblich vermindert werden kann.

Nach dem Rauchen tritt die Wirkung des Cannabis meist schon nach ein bis fünf Minuten ein. Nach 20 bis 30 Minuten erreicht sie ihren Höhepunkt und hält insgesamt etwa zwei bis drei Stunden an. Die rasche Wirkung beim Rauchen von Cannabis wird von vielen Patienten als Vorteil angesehen, da dadurch eine genaue Dosierung erfolgen kann. Ein weiterer Vorteil der Inhalation von Cannabis ist die vergleichsweise hohe Ausbeute an THC. Bei dem Rauchen einer Cannabiszigarette gelangen etwa 15 bis 25 Prozent des enthaltenen THC in die Blutbahn, ein weiterer Teil geht durch Verbrennung und Entweichen in die Umgebung verloren. Durch die Verwendung einer Pfeife oder durch eine effektive Rauchtechnik kann Ausbeute noch auf maximal etwa 50 bis 60 Prozent gesteigert werden. Es sollte jedoch von dem Versuch abgesehen werden, die THC-Aufnahme durch tiefes Einatmen und Luftanhalten zu erhöhen. Diese Methode, die in der Medizin als Valsalva-Manöver bezeichnet wird, erhöht die aufgenommene THC-Menge nur in geringem Maße, vermindert nicht die Aufnahme von Schadstoffen und birgt gleichzeitig die Gefahr eines Pneumothorax. Bei einem Pneumothorax platzen Lungenbläschen, und es gelangt Luft zwischen die innere Brustwand und die Lunge, so dass der betroffene Lungenflügel kollabiert, was einen mehrtägigen Krankenhausaufenthalt nach sich zieht. Der Kollaps des Lungenflügels vollzieht sich langsam und nicht plötzlich, so dass die Beschwerden – Schmerzen in einer Seite des Brustkorbes und Luftnot – nach und nach zunehmen.

Nachteil wesentliche Rauchens Der des von Cannabisprodukten liegt in der Schädigung der Atemwege durch Verbrennungsprodukte. Die Zusammensetzung des Cannabisrauches ähnelt zumindest qualitativ der von Tabak. mit dem wichtigsten Unterschied. Cannabisrauch THC und weitere Cannabinoide enthält, die nicht im Tabak vorkommen, und dass Tabak das nicht im Cannabis vorkommende Nikotin enthält. Aus diesem Grund dass wiederholte Inhalationen zu erwarten. schädlichen Substanzen im Cannabisrauch ähnliche Auswirkungen auf die Atemwege haben wie regelmäßiger Tabakkonsum. Um die Schädigung möglichst gering zu halten, sollten daher Cannabisprodukte mit hohem THC-Gehalt verwendet werden, so dass nur wenig Cannabis zur Erzielung des gewünschten Effektes eingenommen werden muss. Außerdem kann die Schadstoffbelastung durch die Verwendung von Pur-Pfeifen und besonders durch die elektrischen Vaporizern Verwendung von minimiert werden.

#### Orale Einnahme von natürlichen Cannabisprodukten

Eine andere Variante der THC-Aufnahme erfolgt über den Mund. Dabei werden Cannabiszubereitungen meist in Form von Plätzchen, Kuchen, Tee oder Kakao eingenommen. Da der Wirkstoff THC jedoch nicht in Wasser löslich ist, sollte beim Backen und Kochen mit Cannabis darauf geachtet werden, dass der jeweiligen Zubereitung Fett zugesetzt

wird. Bei einer Teezubereitung könnte dies zum Beispiel durch die Zugabe von etwas Sahne erfolgen. Einige Rezepte zur Zubereitung von Gebäck und Getränken finden Sie im Anhang dieses Buches. Bei der oralen Aufnahme von Cannabis tritt die Wirkung wesentlich später auf als nach der Inhalation von Rauch. Erst nach etwa 30 bis 90 Minuten ist die Wirkung spürbar. Sie hält dafür länger an und klingt sehr langsam ab, bei hoher Dosierung kann sie mehr als acht Stunden andauern. Das Maximum der Cannabiswirkung wird nach etwa zwei Stunden erreicht. Bei der oralen Einnahme von Cannabisprodukten wird der größte Teil des THC über den Magen-Darm-Trakt ins Blut aufgenommen. Ein Teil des Wirkstoffes wird jedoch zuvor von der Magensäure zerstört, und der größte Teil des in die Blutbahn aufgenommenen THC wird sofort in der Leber abgebaut. Aus diesem Grund gelangt bei oraler Einnahme vergleichsweise weniger THC zur Wirkung als beim Rauchen von Cannabisprodukten. Allerdings weist das wichtigste in der Leber gebildete Stoffwechselprodukt von THC, das 11-Hydroxy-THC, ähnliche pharmakologische Wirkungen wie THC auf.

Die orale Aufnahme birgt nicht die Gefahren der Inhalation schädlicher Substanzen. Die verzögerte Wirkung bei der Aufnahme von Cannabis kann sowohl als Vorteil als auch als Nachteil angesehen werden. Vorteilhaft kann die lange Wirkungsdauer Beschwerden sein. wenn über längeren Zeitraum, zum Beispiel während der Nacht, gelindert werden sollen. Da die Wirkung jedoch verzögert eintritt, wird die Findung der individuell passenden Dosis erschwert. Daher sollte zu Beginn einer Behandlung mit oralem Cannabis zunächst mit sehr geringen Dosen begonnen und langsam erhöht werden, bis die gewünschte Wirkung erzielt wird oder unerwünschte Nebenwirkungen auftreten.

#### Einnahme pharmazeutischer Cannabisprodukte

Die Aufnahme pharmazeutischer Cannabisprodukte erfolgt im Allgemeinen ebenfalls oral. Dabei werden entweder Beispiel Marinol®. oder ölige Kapseln, wie zum beziehungsweise alkoholische Tropfen eingenommen. Der Cannabisextrakt Sativex® wird in den Mund gesprüht.. Im Unterschied natürlichen die **7**11 den weisen pharmazeutischen Produkte definierte und eine gleichbleibende Wirkstoffkonzentration auf.

Dronabinol in alkoholischer Lösung kann auch mit einigen Vaporizern inhaliert werden. Dabei werden wenige Tropfen auf ein engmaschiges Metallsieb gegeben. Auf diese Weise können zwei Vorteile – schnelle Aufnahme mittels Inhalation und der bekannte Wirkstoffgehalt – kombiniert werden.

Neben der oralen Aufnahme pharmazeutischer Cannabispräparate werden weitere Aufnahmeformen, wie vor allem die Inhalation mit Inhalatoren für THC, in Studien erprobt. Vergleichbare Inhalatoren sind von der Einnahme von Asthmasprays bekannt. Weitere erforschte Anwendungsmöglichkeiten sind die Verabreichung über die Haut (als Pflaster), Augentropfen beim Glaukom (grüner Star) und rektale Applikation in Form von Zäpfchen. Bisher gibt es jedoch keine Cannabismedikamente, die so verwendet werden können.

#### **Praxistipps**

\* Zu Beginn einer Behandlung mit Cannabis sollten Sie mit kleinen Cannabis- beziehungsweise Dronabinol-Mengen anfangen und die Menge langsam (alle ein bis zwei Tage) erhöhen, bis die gewünschte Wirkung erzielt wird. Mehr zu diesem Thema finden Sie in dem Kapitel Dosierung und Dosisfindung.

- \* Bei der Verwendung natürlicher Cannabisprodukte sollten Sie darauf achten, dass Sie möglichst qualitativ hochwertiges Marihuana beziehungsweise Haschisch verwenden, auch wenn dies in Deutschland nicht immer einfach erhältlich ist. Am sichersten ist in diesem Zusammenhang der Eigenanbau.
- \* Wenn das ungeschützte Kraut im Backofen erhitzt wird, um das THC in die wirksame Form umzuwandeln, sollte die Temperatur nicht über 130 °C liegen, damit die Cannabinoide nicht verdampfen. Es lässt sich leider bisher keine optimale Zeit für eine solche Erhitzung angeben, sie könnte jedoch bei 10 bis 20 Minuten liegen. Einige Cannabis-Clubs erhitzen Cannabis für einige Sekunden auf 180 bis 190 °C.
- \* Cannabiskraut kann auch in zerlassenem Fett aufgelöst werden. So werden die Cannabinoide vor dem Verdampfen geschützt. Dazu kann man etwas Fett in der Pfanne erhitzen und dann Cannabis (Marihuana oder Haschisch) hinzugeben. Dabei sollten Fette mit einem hohen Siedepunkt verwendet werden, beispielsweise gehärtete Fette wie Palmin oder Biskin, die einen Siedepunkt von 260 bis 290 Grad aufweisen. (Weitere Hinweise finden sich im Anhang zu diesem Kapitel.)
- \* Die Verwendung von Pfeifen hat den Vorteil, dass Cannabis gut dosiert und ohne Zusatz (Tabak) geraucht werden kann. Zudem können in Pfeifen aus Metall schädliche Verbrennungsprodukte an den Wänden kondensieren, so dass die Schadstoffkonzentration des Rauches vermindert wird. Metallpfeifen können in der Spülmaschine oder manuell mit Alkohol gereinigt werden.
- \* Wenn man eine schnelle Wirkung erzielen und daher inhalieren möchte, so ist die Verwendung von Vaporizern

dem Rauchen vorzuziehen. Die Qualität der Vaporizer variiert sehr stark. Ein wichtiges Qualitätskriterium ist die Fähigkeit, tatsächlich die angegebene Temperatur konstant zu halten. Durch den Luftstrom der bei der Inhalation entsteht, kühlt die Luft im Bereich des erhitzten Materials stark ab, so dass starke Temperaturschwankungen auftreten können. Nur wenige Vaporizer haben dieses Problem befriedigend gelöst.

## Dosierung und Dosisfindung

Die Ansprechbarkeit auf die Wirkungen von THC ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Zudem ist die Wirksamkeit von THC von der Art der zu behandelnden Erkrankung abhängig. Daher ist zur Erzielung eines optimalen therapeutischen Nutzens die Ermittlung der individuell besten Dosierung wichtig. Dieses Kapitel enthält einige Erläuterungen zur Ermittlung der optimalen Dosis und weitergehende Informationen zur Handhabung von Cannabisprodukten.

#### **Dosisfindung**

Die Schwelle für die Auslösung psychischer Effekte liegt bei oraler Gabe meistens bei 0,2 bis 0,3 Milligramm THC/kg Körpergewicht, also bei etwa 10 bis 15 Milligramm THC für einen Erwachsenen. Wird Cannabis geraucht oder mit einem Vaporizer inhaliert, werden psychische Effekte meist schon bei 2 bis 3 Milligramm THC wahrgenommen. Bei einigen Personen können diese Schwellen jedoch niedriger liegen, bei oraler Aufnahme eventuell bei nur 2,5 oder 5 Milligramm.

Zur Vermeidung unerwünschter Nebeneffekte, wie zum Beispiel der psychischen Wirkung oder auch Auswirkungen auf das Herzkreislaufsystem, sollte am Anfang einer Behandlung mit THC eine geringe Menge eingenommen werden, die dann bis zur Erzielung der gewünschten Wirkung langsam gesteigert werden kann. Diese einschleichende Dosierung kann beispielsweise mit zweimal 2,5 Milligramm THC pro Tag begonnen werden, eventuell auch nur mit einmal 2,5 mg THC pro Tag, und dann täglich oder alle zwei bis drei Tage um 2,5

Milligramm pro Tag gesteigert werden. Bei der Behandlung von Kindern sollte eventuell mit noch niedrigeren Dosen begonnen und auch langsamer gesteigert werden. Die durchschnittliche Tagesdosis bei der medizinischen Verwendung von THC liegt bei etwa 10 bis 20 Milligramm. Bei Bedarf ist eine Steigerung auf bis zu 50 Milligramm am Tag und mehr möglich. Es gibt aber auch Menschen, die nicht mehr als 5 Milligramm THC pro Tag vertragen. In diesem Fall und besonders bei Kindern sollte mit kleineren Dosen, zum Beispiel zweimal 1 Milligramm pro Tag, angefangen werden.

Für Sativex® empfiehlt der Hersteller folgendes Vorgehen: optimale Dosis erreichen, zu wird Titrationsphase benötigt. Die Anzahl und der Zeitpunkt der Sprühstöße ist von Patient zu Patient unterschiedlich. Die Anzahl der Sprühstöße sollte entsprechend des Schemas in der untenstehenden Tabelle jeden Tag erhöht werden. Die Nachmittags-/Abenddosierung sollte zu einem beliebigen Zeitpunkt zwischen 16 Uhr und der Bettruhe genommen werden. Wenn die Morgendosierung eingenommen wird, einem beliebigen Zeitpunkt sie zu Aufwachen und Mittag genommen werden. Der Patient kann die Dosis schrittweise um einen Sprühstoß pro Tag erhöhen auf höchstens 12 Sprühstöße pro Tag, bis eine optimale Linderung der Symptome erreicht ist. Zwischen den Sprühstößen sollten Abstände von mindestens 15 Minuten liegen." In der Tabelle der Fachinformation für Sativex® wird ein Schema präsentiert, nach dem an den ersten beiden Tagen abends ein Sprühstoß (2,7 mg THC und 2,5 mg CBD) und an den folgenden zwei Tagen abends zwei Sprühstöße eingenommen werden sollen. Dann soll die Dosis täglich im Wechsel morgens und abends jeweils um einen Sprühstoß gesteigert werden.

Ebenso wie die optimale THC-Menge muss die Häufigkeit der Einnahme individuell ermittelt werden. Einige Menschen bevorzugen eine zweimalige Einnahme, morgens und abends, während andere lieber mehrmals am Tag kleine Dosen oder nur eine einzige Dosis pro Tag zu sich nehmen. Steht die Linderung nächtlicher Beschwerden im Vordergrund, so wird von vielen Patienten eine einmalige Einnahme einer größeren Dosis vor dem Zubettgehen bevorzugt. Auch bei einer Akutbehandlung, wie zum Beispiel bei einem Migräneanfall, wird unter Inkaufnahme möglicher psychischer Wirkungen vorzugsweise einmalig eine größere Menge THC eingenommen.

Nicht immer führt eine Erhöhung der THC-Menge jedoch zu einer stärkeren Linderung der Beschwerden, und viele Betroffene berichten, dass sie mit vergleichsweise kleinen Dosen bessere Erfahrungen machen als mit höheren Dosen, die von anderen Patienten mit der gleichen Erkrankung eingenommen werden. Die Dosis und die Art der Dosierung hängen also von der Art der Erkrankung und der individuellen Ansprechbarkeit auf THC sowie von dessen Verträglichkeit ab. An verschiedenen Tagen können genommen werden unterschiedliche Dosen und die Dosierung an die Stärke der Symptome angepasst werden.

#### **Dosierung von THC-Präparaten**

Bei oraler Einnahme von THC-Präparaten beispielsweise in Form von Kapseln, Tropfen, Gebäck oder Getränken sollte man darauf achten, dass diese immer unter ähnlichen Bedingungen eingenommen werden. Grundsätzlich können THC-Präparate sowohl auf nüchternen Magen als auch nach dem Essen eingenommen werden. In einer vergleichenden Studie hat sich die Einnahme vor einer kleinen Mahlzeit – in diesem Fall einem leichten Frühstück – als besonders günstig herausgestellt.

der Verwendung von pharmazeutischen Präparaten in Tropfen- beziehungsweise Kapselform wird die Dosisfindung und Dosierung durch die bekannte THC-Konzentration erleichtert. Das in den USA gefertigte Marinol<sup>®</sup> Fertigpräparat ist zum Beispiel Konzentrationen von 2,5 Milligramm, 5 und 10 Milligramm pro Kapsel lieferbar. Zu Beginn einer THC-Therapie sollten Kapseln mit 2,5 Milligramm Dronabinol verwendet werden, da diese eine flexiblere Dosierung ermöglichen. Auch die verschreibungsfähigen Dronabinol-Tropfen enthalten eine definierte THC-Konzentration. Üblicherweise werden ölige Lösungen mit einem Dronabinolgehalt von 2,5 Prozent verschrieben, d.h. 10 Milliliter enthalten 250 Milligramm Dronabinol. Ein Tropfen dieser Dronabinollösung entspricht dann etwa 0,83 Milligramm THC. Bei einer Einstiegsdosis von 2,5 Milligramm Dronabinol müssten dann 3 Tropfen eingenommen werden.

Bei der Verwendung natürlicher Cannabisprodukte, die im deutschsprachigen Raum illegal erworben werden müssen, ist der THC-Gehalt oft nicht bekannt, wodurch anfängliche Dosisfindung erschwert wird. Cannabis, der Ausnahmegenehmigung einer von Bundesopiumstelle in einer deutschen Apotheke erworben werden kann, enthält definierte THC-Konzentrationen, je nach Sorte zwischen etwa 6 und 18 Prozent. Laut einer Umfrage der Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin (ACM) schwankt die Tagesdosis bei der medizinischen Verwendung von natürlichen Cannabisprodukten zwischen 3 Gramm Cannabiskraut beziehungsweise mögliche psychische Reaktionen Haschisch. Um vermeiden, sollte bei der Einnahme von Cannabis mit sehr kleinen Dosen begonnen werden. Bei der oralen Aufnahme Herstellung sollten zur von natürlichen Cannabiszubereitungen (zum Beispiel Tee oder Gebäck) pro Einzeldosis etwa 0,05 bis 0,1 Gramm Cannabiskraut beziehungsweise Haschisch verwendet werden. Bei einem mittleren THC-Gehalt von 5 Prozent entspräche dies 2,5 bis 5 Milligramm THC. Bei sehr guten Qualitäten, die 10 bis 20 Prozent THC enthalten können, ist daher ein noch vorsichtigeres Herantasten an die richtige Dosis Cannabiszubereitungen Es können geringem THC-Gehalt hergestellt werden (Anregungen dazu finden Sie bei den im Anhang aufgeführten Rezepten) und davon zunächst eine geringe Menge getrunken beziehungsweise gegessen werden. Falls keine Wirkung eintritt, kann nach einigen Stunden eine erneute Einnahme der doppelten Menge erfolgen.

Beim Rauchen von Cannabis ist die Dosisfindung etwas einfacher als bei der oralen Einnahme, da die Wirkung schon nach einigen Minuten eintritt. Bei inhalativer Aufnahme wird zunächst eine kleine Menge geraucht und 10 bis 15 Minuten gewartet. Wenn die Wirkung zu schwach ist, kann erneut etwas geraucht werden. Nach der Inhalation tritt die maximale Wirkung nach 20 bis 30 Minuten auf.

### Dosierung bei verschiedenen Erkrankungen

Erfahrungen mit der Anwendung von Cannabisprodukten zeigen, dass die erforderliche Dosis auch von Erkrankung abhängen So wird kann. eine Appetitsteigerung häufig bereits mit Tagesdosen von 5 bis Milligramm erzielt. während eine ausreichende Schmerzlinderung im Allgemeinen höhere Dosen verlangt. Beispiele Erkrankungen, für bei veraleichsweise niedrige Dosen von therapeutischem Hyperaktivitätssyndrome Nutzen sind. sind Depressionen. Beispiele für Erkrankungen, die häufig hohe Dosen erfordern, sind Übelkeit und Erbrechen bei Krebs-Chemotherapie sowie Spastik bei multipler Sklerose und

Querschnittslähmung. Diese Angaben können jedoch nur erster Anhaltspunkt sein. Ein Beispiel Variabilität der Wirkungen veranschaulichen. In einer Untersuchung aus dem Jahre 1971 rauchten elf gesunde Freiwillige 2 Gramm Cannabis mit einem THC-Gehalt von 0,9 Prozent, entsprechend 18 Milligramm THC. Bei neun der elf Teilnehmer sank der Augeninnendruck um 16 bis 45 Prozent. Zwei reagierten nur wenig. Es gibt Glaukom-Patienten, die ihren Augeninnendruck mit sehr geringen THC-Dosen deutlich senken können, während andere hohe benötigen, zu ausgeprägten psychischen die Dosen Wirkungen führen.

### Toleranzentwicklung

Bei der regelmäßigen Einnahme von THC können sowohl auftretender Nebenwirkungen, die Stärke oft. Müdigkeit und Steigerung der Herzfrequenz, als auch die Intensität gewünschter medizinischer Wirkungen im Laufe der Therapie abnehmen. Dabei ist die Abnahme der THC-Wirkungen, die auch als Toleranzentwicklung bezeichnet wird, sehr unterschiedlich. Man spricht von Toleranz, wenn eine größere Menge THC benötigt wird, um eine bestimmte erzielen. oder eine Dosis. zu wenn normalerweise eine Wirkung erzielt, nicht mehr dazu ausreicht.

Die Stärke und die Geschwindigkeit der Toleranzentwicklung hängen von der täglichen Dosis ab. In einer Untersuchung aus den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts erhielten gesunde Freiwillige täglich 210 Milligramm orales THC nach einem Dosierungsschema. Im Verlauf von drei Wochen nahmen die psychischen Wirkungen ab. Auch die geistige und psychomotorische Leistungsfähigkeit und die Wirkungen

auf Herz und Kreislauf (Steigerung der Herzfrequenz, Veränderung des Blutdrucks) normalisierten sich.

Im therapeutischen Zusammenhang kann die Entwicklung einer Toleranz eine höhere Dosis zur Symptomlinderung erforderlich machen. Häufig nehmen die psychischen Wirkungen und die Effekte auf Herz und Kreislauf im Laufe der Therapie ab, während die therapeutisch erwünschten Wirkungen erhalten bleiben. An dieser Stelle soll auch erwähnt werden, dass viele Patienten davon berichten, im Laufe der Behandlung die benötigte Dosis reduziert zu Dies beruhte häufig auf einer allgemeinen Besserung der Krankheitssymptomatik. Falls durch eine Dosiserhöhung die gewünschten Effekte nicht erzielt werden können oder nicht tolerierbare Nebenwirkungen auftreten, so ist eventuell eine Behandlungspause mit Wechsel auf ein anderes Medikament zu erwägen. Diese Einnahmepause sollte jedoch mindestens zwei bis drei Monate umfassen, da die Toleranz nach Absetzen des THC noch einige Wochen bis Monate bestehen bleiben kann.

Im Vergleich zu einigen anderen Medikamenten ist die Toleranzbildung bei THC relativ gering. Bei niedriger Dosierung sind für viele Effekte, wie zum Beispiel den appetitsteigernden Effekt, auch nach Monaten keine gravierenden Wirkungsabnahmen zu erwarten. Bei einer Umfrage der Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin zur Dosierung von THC-Präparaten zu therapeutischen Zwecken gaben 76,9 Prozent der befragten Personen an, ihre THC-beziehungsweise Cannabis-Dosis in den letzten drei Monaten vor der Befragung nicht verändert zu haben. 15,4 Prozent hatten die Dosis reduziert und nur 3,5 Prozent berichteten von einer Dosissteigerung.

### Überdosierung

Gerade beim ungeübten Konsumenten kann es schnell zu Überdosierung versehentlichen kommen. typisches Anzeichen einer zu hohen THC-Dosis ist das Auftreten von Ängsten, die sich bis zur Panik steigern Charakteristisch fiir können. eine Cannabisüberdosierung die ist Angst sterben. **7**.U Tatsächlich sind jedoch akute Todesfälle aufgrund einer THC-Überdosis nicht beschrieben. Falls Todesängste im Zusammenhang mit einer Überdosierung auftreten, kann es hilfreich sein, wenn man sich vor Augen führt, dass diese Angst unbegründet ist. Ansonsten sollte man vor allem Ruhe bewahren. Die Ängste und unangenehmen Gefühle verschwinden in der Regel mit Abklingen des Rausches. Dieser dauert nach oraler Einnahme meist nicht. länger als 4 bis 6 Stunden. Hilfreich sind Nacken- oder Fussmassagen, die, auch wenn sie von Laien vorgenommen werden, durch Ablenkung und Entspannung die Angst reduzieren. Meistens reicht es auch, beruhigend auf den einzureden. Ångste Betroffenen Sollten die anhalten, ist es ratsam, einen Arzt hinzuzuziehen, der dann ein Beruhigungsmittel geben kann.

### **Praxistipps**

- \* Planen Sie zu Beginn einer THC-Therapie für die Ermittlung der optimalen Dosis und Häufigkeit der Einnahme eine Probierphase von einigen Tagen bis zu wenigen Wochen. Denken Sie dabei daran, dass THC kein Wundermittel ist, aber in vielen Fällen eine Chance bietet.
- \* Immer wieder kommt es vor, dass es unerfahrenen Apothekern nicht gelingt, eine Dronabinol-Lösung in der gewünschten Konzentration und Tropfengröße herzustellen. Eine verminderte Konzentration kann beispielsweise entstehen, wenn das Dronabinol für die Herstellung der Lösung zu stark erhitzt wird. Die

Tropfengröße hängt von der Art des Lösungsmittels und vom Tropfer ab. Es sollte vom Apotheker grundsätzlich das Herstellungsset der beiden Firmen, die Dronabinol herstellen (THC Pharm, Delta 9 Pharma), verwendet werden.

- \* Denken Sie bei der therapeutischen Verwendung von natürlichem Cannabis daran, dass die Qualität der erworbenen Cannabisprodukte unterschiedlich sein wird, wodurch jeweils eine erneute Dosisfindung erfolgen muss. Diese wird jedoch immer einfacher, je erfahrener Sie im Umgang mit Cannabis sind.
- \* Falls Sie aufgrund starker Nebenwirkungen oder der Notwendigkeit einer hohen Dosierung wegen einer Toleranzentwicklung verunsichert sein sollten und keinen Ansprechpartner aus Ihrem persönlichen Umfeld haben, wenden Sie sich an die Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin.
- \* Falls Sie sich vor einer Überdosierung fürchten, kann es hilfreich sein, wenn Sie bei der ersten Einnahme eine Ihnen nahe stehende Person in Ihrer Nähe wissen. Diese kann Ihnen dann gegebenenfalls zur Seite stehen.

### Nebenwirkungen

Cannabis wirkt auf viele Organsysteme, so dass eine Vielzahl von Nebenwirkungen auftreten kann. Diese sind jedoch im Allgemeinen nicht gravierend, und Cannabis wird meistens sehr gut vertragen. Bisher ist noch kein Fall geworden, in dem ein Mensch durch eine bekannt Überdosis Cannabis gestorben ist. Allerdings könnten die Cannabiswirkungen auf Puls und Blutdruck bei Vorliegen von Herzkrankheiten schwerwiegende Folgen haben. Es ist ein besonderer Vorteil des THC gegenüber vielen anderen Medikamenten, dass es innere Organe wie Magen, Leber und Nieren auch in hohen Dosen nicht schädigt. Folgende Einschätzung zum Nebenwirkungspotenzial von Cannabis aus dem Bericht des Medizininstitutes der USA aus dem Jahre 1999 ist heute weitgehend akzeptiert: "Marihuana ist keine vollständig gutartige Substanz. Es ist eine starke mit einer Vielzahl von Wirkungen. Allerdings bewegen sich die unerwünschten Wirkungen Marihuanaverwendung mit Ausnahme der Schäden, die mit dem Rauchen verbunden sind, innerhalb der Wirkungen, die bei anderen Medikamenten toleriert werden." Dieses mögliche Nebenwirkungen stellt Kapitel medizinischen Verwendung von Cannabis und THC vor und gibt Hinweise, wie man sie vermeiden kann und wie man sich verhalten sollte, wenn Nebenwirkungen auftreten.

### Akute Nebenwirkungen

Aufgrund des großen Wirkungsspektrums von Cannabis können einzelne akute Wirkungen gewünscht und die anderen als unerwünschte Nebenwirkungen wahrgenommen werden. So kann zum Beispiel die appetitsteigernde Wirkung bei Übelkeit und Abmagerung sehr hilfreich sein, während eine resultierende Gewichtszunahme in anderen Fällen eher unerwünscht ist. Die Unterscheidung zwischen Wirkung und Nebenwirkung hängt somit auch vom jeweils gewünschten therapeutischen Effekt ab.

Im Allgemeinen können die Cannabiswirkungen auf die Psyche und einige körperliche Wirkungen, darunter vor allem die Beeinflussung des Herzkreislaufsystems, als die wichtigsten akuten Nebenwirkungen angesehen werden.

### Akute psychische Nebenwirkungen

Die wesentlichen psychischen Wirkungen betreffen die Wahrnehmung sowie die geistige und motorische Leistungsfähigkeit. Gesamtheit In ihrer sind verantwortlich für den durch Cannabis beziehungsweise THC hervorgerufenen Rauschzustand, der in der Regel als angenehmes und entspannendes Erlebnis beschrieben wird. Der Rauschzustand ist dabei von der Dosierung, von individuellen Ansprechbarkeit auf beziehungsweise THC und von der psychischen Verfassung des Konsumenten abhängig. Häufig ist der Cannabisrausch gekennzeichnet durch leichte Euphorie, aesteiaertes Wohlbefinden, Veränderung der Zeitwahrnehmung mit Dehnung der Zeit, assoziatives Denken mit Störungen des Kurzzeitgedächtnisses Intensivierung eine und Sinneswahrnehmung. Vor allem bei hohen Cannabisbeziehungsweise THC-Dosen können iedoch Angstzustände, die sich gelegentlich bis zur Panik steigern können, auftreten. Dem akuten Rauschzustand folgt häufig eine Ruhephase, die oft von Müdigkeit begleitet wird.

Zudem beeinträchtigen Cannabis und THC akut die Reaktionsfähigkeit, Aufmerksamkeit, Feinmotorik, Bewegungskoordination und das Gedächtnis. Durch die verminderte geistige und motorische Leistungsfähigkeit kann das Bedienen von Maschinen oder die Bewältigung komplexer Denkaufgaben eingeschränkt sein.

### Akute körperliche Nebenwirkungen

Häufige körperliche Nebenwirkungen akute des Cannabiskonsums sind eine Abnahme der Speichelproduktion mit trockenem Mund und Rachen, Abnahme des Tränenflusses, Rötung der Augen, Steigerung der Herzfrequenz und eine Veränderung des Blutdruckes. Dabei kann der Blutdruck im Liegen etwas ansteigen und wodurch Stehen abfallen. ein Schwindelgefühl verursacht werden kann. Gegen die Wirkungen auf das Herzkreislaufsystem entwickelt sich iedoch häufia innerhalb weniger Tage eine Toleranz, die bei regelmäßiger Einnahme sogar zu einer Verlangsamung der Herzfrequenz führen kann. Selten treten Kopfschmerzen sowie Übelkeit dieser körperlichen und Erbrechen auf. Die meisten Nebenwirkungen sind bei den üblicherweise therapeutischen Zwecken verwendeten Cannabisrespektive THC-Dosen nur sehr schwach, werden oft nicht als störend wahrgenommen und sind in der Regel nicht gefährlich. Anders ist dies allerdings bei Vorliegen einer Herzerkrankung. In diesem Fall können die Zunahme der Herzfreguenz und die Veränderung des Blutdrucks gesundheitliche Folgen haben, so dass die Verwendung von Cannabisprodukten in diesem Fall mit besonderer Vorsicht erfolgen sollte.

### Langzeitnebenwirkungen

Langzeitnebenwirkungen sind Wirkungen oder Konsequenzen des Cannabiskonsums, die über die akute Rausch- beziehungsweise Wirkphase hinaus anhalten können. Sie gewinnen an Bedeutung bei langzeitigem und regelmäßigem Cannabisgebrauch. Langzeitnebenwirkungen, die direkt durch die Wirkstoffe des Cannabis hervorgerufen werden können, betreffen vor allem die Psyche und das Denken sowie das Immun- und das Hormonsystem. Dabei sind die Wirkungen auf das Immunsystem und die Hormone sehr gering. Als weitere Nebenwirkungen können eine mögliche Schädigung der Atemwege durch das Rauchen von Cannabis oder auch Konsequenzen der Illegalität von natürlichen Cannabisprodukten angesehen werden.

### **Einfluss auf Psyche und Denken**

Viele Erkenntnisse zum langzeitigen Einfluss von Cannabis beziehungsweise THC auf die Psyche und das Denken sind noch nicht eindeutig belegt heute und umstritten. Allerdings gibt es deutliche Hinweise darauf, dass Cannabis eine Schizophrenie beziehungsweise eine schizophrene Psychose bei entsprechend veranlagten Personen auslösen kann. Dabei wurde beobachtet, dass an Schizophrenie erkrankte Personen häufig Cannabis konsumieren und Cannabis selbst vermutlich die Häufigkeit der Erkrankung auch leicht erhöhen kann. Diese Schizophrenie fördernde Wirkung wurde bei jugendlichen Cannabiskonsumenten entdeckt, scheint jedoch für Erwachsene nicht zuzutreffen. Da Cannabisprodukte den Verlauf der Schizophrenie und schizophrener Psychosen verschlechtern können, sollten sie in diesem Fall nicht verwendet werden.

Außerdem werden bei regelmäßigem Cannabiskonsum vermehrt Depressionen, Angstzustände, Motivationsverlust und Rückzugsverhalten beobachtet. Bis heute ist jedoch umstritten, ob und in welchem Umfang diese psychischen Probleme eine Folge des Cannabiskonsums sind oder ob der Cannabiskonsum nicht vielmehr ein Begleitsymptom dieser Probleme ist beziehungsweise einen Problemlösungsversuch darstellt.

möglichen Neben diesen psychischen gibt es vermehrt Langzeitnebenwirkungen Hinweise darauf, dass regelmäßiger und starker Cannabiskonsum das Gedächtnis, die Aufmerksamkeit und die Fähigkeit der Lösung komplexer Aufgaben beeinträchtigen kann. Dabei soll Cannabis jedoch vor allem bei Erwachsenen keine gravierenden Schäden verursachen. Zudem konnte in mehreren Studien gezeigt werden, dass die geistige Leistungsfähigkeit nach Beendigung des Cannabiskonsums meist nach einigen Wochen wieder vollständig hergestellt ist. Bei Kindern und Jugendlichen gibt es jedoch Hinweise darauf, dass der Konsum von Cannabis zu einer schlechten psychosozialen Anpassungsfähigkeit und Beeinträchtigung des Kurzzeitgedächtnisses und der Konzentrationsfähigkeit Es wird nicht ausgeschlossen, kann. beitragen psychische die geistige, und Cannabis emotionale Entwicklung von Heranwachsenden negativ beeinflussen kann.

Verwendung medizinischen ist die Allerdings von Cannabisprodukten auch bei schweren Erkrankungen von Kindern und Jugendlichen gerechtfertigt. Dazu zählen beispielsweise Epilepsien, Muskelkrämpfe aufgrund verschiedener Ursachen ausgeprägte sowie eine Hyperaktivität. Dosierungen Dabei sollten verwendet psychischen werden. die noch keine Wirkungen verursachen.

### Abhängigkeit

Cannabis (THC) und Dronabinol besitzen ein Suchtpotenzial, aber selbst bei der Verwendung Cannabis als Rauschmittel bekommt nur ein Bruchteil der Konsumenten ernsthafte Probleme damit. In einer deutschen Studie mit 1458 Cannabiskonsumenten beziehungsweise ehemaligen Konsumenten waren je nach Konsummuster und -intensität zwei bis zehn Prozent der aktuellen alleinigen Cannabiskonsumenten als substanzabhängig anzusehen. Die Länge des Konsums spielte dabei keine Rolle für die Wahrscheinlichkeit der Beendigung des Konsums, ein Hinweis darauf, dass das Risiko einer Abhängigkeit nicht mit der Konsumdauer verknüpft war. Vor allem Personen, die bereits im Jugendalter regelmäßig Cannabis konsumieren, weisen ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung einer Abhängigkeit auf.

ist unklar, ob sich das Abhängigkeitsrisiko von regelmäßigen Freizeitkonsumenten auf Patienten, die THC beziehungsweise Cannabis aus therapeutischen Gründen nehmen, übertragen lässt. Studien mit Dronabinol fanden wenige Hinweise auf die Entstehung einer Abhängigkeit. Auch wenn die Risiken für eine Abhängigkeit so hoch wären wie bei chronischen Freizeitkonsumenten, ist eine therapeutische Verwendung der bei Linderung schwerwiegender Symptome chronischer Erkrankungen ohne Zweifel gerechtfertigt.

Nach dem Absetzen von THC beziehungsweise Cannabis Rebound-Effekte können αenannte auftreten. Als SO Rebound-Effekt bezeichnet man in der Medizin eine beim Symptome Verstärkung der Absetzen Medikaments. So kann zum Beispiel nach dem Absetzen von THC beziehungsweise Cannabis eine zuvor erfolgreich bekämpfte Spastik vorübergehend zunehmen. Rebound-Effekte klingen jedoch nach kurzer Zeit wieder ab. Sie Toleranzentwicklung. beruhen auf einer können nach Rebound-Effekten Langzeitkonsum plötzlichem Absetzen der Cannabiseinnahme für einige Entzugserscheinungen auftreten. Entzugssymptome sind dabei Schlafstörungen, vermehrtes Träumen, innere Unruhe, Appetitlosigkeit und vermehrtes Entzugserscheinungen beginnen Schwitzen. im Allgemeinen nach 12 bis 24 Stunden, erreichen nach 3 bis 5 Tagen ihr Maximum und klingen dann langsam ab. Meistens sind sie nach zwei Wochen verschwunden. Gelegentlich können einzelne Entzugssymptome, wie beispielsweise Schlafstörungen, jedoch auch länger andauern.

Nach einer Studie aus den USA sind die Entzugssymptome nach regelmäßigem, starkem Cannabiskonsum etwa so stark wie nach der Beendigung eines Nikotinkonsums.

### **Immunsystem**

In vielen tier- und zellexperimentellen Studien konnte gezeigt werden, dass Cannabis beziehungsweise THC die Funktionen des Immunsystems vielfältig beeinflusst. Beim Menschen wurden jedoch widersprüchliche Ergebnisse Beeinflussung hinsichtlich der der Immunantwort gefunden. Die Weltgesundheitsorganisation fasste im Jahre 1997 die Einflüsse der Wirkstoffe der Cannabis-Pflanze auf das Immunsystem in folgender Weise zusammen: "Viele dieser Effekte erscheinen als relativ klein, Entfernung der Cannabinoide, reversibel nach entstanden nur nach Konzentrationen und Dosen, die höher sind als für eine Psychoaktivität erforderlich."

Besonderes Interesse gilt in diesem Zusammenhang der Beeinträchtigung der Immunabwehr von Erregern, wie zum Viren, Bakterien oder da immununterdrückende Wirkung von gravierende THC Auswirkungen auf den Verlauf einer HIV-Infektion Aids-Erkrankung beziehungsweise der oder Infektionen haben könnte. Beim Menschen konnte jedoch bei starkem Cannabiskonsum bis heute kein selbst relevanter Zusammenhang zwischen dem Verlauf einer Aidserkrankung und dem Konsum von nachgewiesen werden. In den USA ist das DronabinolFertigprodukt Marinol® sogar für die Behandlung von Appetitlosigkeit bei Abmagerung im Zusammenhang mit einer Aids-Erkrankung zugelassen. Dies wäre nicht der Fall, wenn der Cannabiswirkstoff THC die eigentliche Aids-Erkrankung bedeutend negativ beeinflussen würde.

Allerdings ist nicht auszuschließen, dass bei besonders stark aktiviertem Immunsystem wie zum Beispiel im Rahmen einer chronischen Entzündung die immununterdrückende Wirkung von Cannabisprodukten erhöht sein und somit therapeutisch genutzt werden kann.

### Hormonsystem

Fine Vielzahl Untersuchungen belegen von Beeinflussung des Hormonhaushaltes, sowohl der Sexualals auch anderer Hormone, und einen Einfluss auf den Zuckerhaushalt. Die Wirkungen sind jedoch in der Regel sehr gering und außerdem entwickelt sich meist schnell eine Toleranz die Veränderungen gegen Hormonhaushaltes. gewohnheitsmäßige SO dass Cannabiskonsumenten meistens normalen einen Hormonspiegel aufweisen.

Bei akutem THC-Konsum wurden bei Frauen vorübergehende geringfügige Veränderungen der Ausschüttung einiger geschlechtsspezifischer Hormone gefunden. Am Anfang einer Cannabistherapie kann es zudem zu einer Verkürzung des Menstruationszyklus kommen, der sich jedoch nach einiger Zeit wieder normalisieren wird.

Bei Männern wurden nach akuter THC-Einnahme keine Veränderungen der Sexualhormonausschüttung ermittelt. Allerdings wurde nach hohen THC-Dosen in Tierversuchen eine leichte Zunahme veränderter Spermien gefunden. Beim Menschen konnte in diesem Fall jedoch ausschließlich

eine leichte Verminderung der Spermienzahl festgestellt werden.

Es gibt viele Hinweise, dass die Fruchtbarkeit sowohl bei als beim Mann durch auch beziehungsweise THC nicht beeinträchtigt wird. In einer indischen Studie wurden beispielsweise 150 verheiratete männliche Cannabiskonsumenten mit einer gleich großen Zahl an Opium- und Nichtkonsumenten verglichen. 1 Prozent der Nichtkonsumenten war kinderlos und auch in Cannabiskonsumenten der Gruppe der betrug Kinderlosigkeit nur 2 Prozent, während 10 Prozent der Opiumkonsumenten kinderlos waren. Eine Untersuchung zur Fruchtbarkeit von Frauen mit 2817 Teilnehmerinnen zeigte, dass regelmäßige Cannabiskonsumentinnen am schnellsten schwanger wurden. Die Zeit zwischen dem Empfängnis betrug Kinderwunsch bis bei zur Cannabiskonsumentinnen im Durchschnitt nur 3,7 Monate, während drogenfreie Frauen im Durchschnitt erst nach 4,3 Monaten und Tabakraucherinnen nach 5.1 Monaten schwanger wurden.

### Cannabiskonsum während der Schwangerschaft

Es gibt viele Hinweise, dass der Konsum von Cannabis den Schwangerschaften geringfügig von nur beeinflusst. So konnte gezeigt werden, dass starker und regelmäßiger Cannabiskonsum zu einer Verkürzung der Schwangerschaftsdauer um etwa eine Woche führen kann. Außerdem wurde in einigen Untersuchungen ein etwas geringeres Geburtsgewicht bei Kindern festgestellt, deren Mütter während der Schwangerschaft Cannabisprodukte verwendet haben. einem Bei normalen Schwangerschaftsverlauf stellen diese beiden jedoch keine relevante Gefahr für das Kind dar. Auch konnte kein Zusammenhang zwischen vorgeburtlichem Cannabiskonsum und Missbildungen beim ungeborenen Kind festgestellt werden.

heute Allerdings werden geringfügige Entwicklungsstörungen des Gehirns mit Beeinträchtigung von Denkfunktionen, die sich meist erst nach dem dritten Lebensjahr bemerkbar machen, vermehrt mit Cannabiskonsum während der Schwangerschaft Zusammenhang gebracht. Zur genauen Beurteilung dieser - wenn auch geringen - Einflüsse auf die Entwicklung des kindlichen Gehirns sind jedoch weitere Untersuchungen notwendia.

Im Allgemeinen sind die möglichen Schäden durch den Konsum von Cannabis während der Schwangerschaft sicherlich wesentlich geringer als mögliche Schäden durch Alkohol- und Tabakkonsum. Trotzdem sollte, solange keine Ergebnisse vorliegen, eindeutigen Schutz zum ungeborenen Kindes der Cannabiskonsum während der Schwangerschaft möglichst eingestellt werden. schwerer Erkrankungen Vorliegen sind beziehungsweise THC jedoch möglicherweise im Vergleich anderen Medikamenten Substanzen mit geringen Schädigungspotenzial.

### Risiken des Rauchens

Die Risiken, die mit dem Rauchen von Cannabiszigaretten verbunden sind, betreffen nicht die medizinisch wirksamen Inhaltstoffe von Cannabis, sondern sind ausschließlich in der Art und Weise der Einnahme begründet. Auch wenn sie somit eher sekundärer Natur sind, nehmen sie einen großen Stellenwert als schädliche Nebenwirkungen ein. Durch die Verbrennung von Pflanzenmaterial wie Cannabis und Tabak entstehen Verbrennungsprodukte, die bei Inhalation zur Reizung und Schädigung der Atemwege führen können. Die genauen Auswirkungen der Inhalation

von Cannabisrauch sind bis heute nicht bekannt. Es gibt jedoch deutliche Hinweise, dass das Rauchen von Cannabis zu der Entwicklung eines chronischen Hustens führen kann. Das Rauchen von Cannabis erhöht jedoch möglicherweise nicht das Krebsrisiko. Das legt zumindest die größte, bisher zu diesem Thema durchgeführte Studie aus den USA nahe. Dies könnte damit zusammenhängen, dass THC krebshemmende Eigenschaften besitzt. Zudem könnte das Rauchen von Cannabiszigaretten zu Infektionen der Atemwege führen.

Solange keine eindeutigen Ergebnisse zu den Auswirkungen des Cannabisrauchens vorliegen, sollte davon ausgegangen werden, dass die Schäden, die durch das Rauchen von Cannabis verursacht werden können, denen des Tabakkonsums ähneln. Dabei entspricht eine Cannabiszigarette, vor allem aufgrund des Rauchens ohne Filter und des längeren Einbehaltens des Rauches, etwa vier Tabakzigaretten.

### Nebenwirkungen der rechtlichen Situation

In den meisten Ländern ist nicht nur der Freizeitkonsum, sondern auch die medizinische Verwendung natürlicher Cannabisprodukte illegal. Häufig wird auch rechtlich nur geringfügig zwischen diesen beiden Konsumarten unterschieden. Tendenziell hat sich in den letzten Jahren jedoch ein Wandel zum Besseren vollzogen. So haben einige Richter Patienten, die wegen des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln angeklagt waren, wegen eines rechtfertigenden Notstandes freigesprochen, und oberste Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes und des Bundesverwaltungsgerichtes weisen einer Ausnahmegenehmigung Möglichkeit sonst illegalem Cannabis zu medizinischen Zwecken hin.

Die grundsätzliche Rechtslage hat sich jedoch bisher nicht verändert, so dass wesentliche Nebenwirkungen des Cannabiskonsums zu medizinischen Zwecken in engem Zusammenhang mit seiner Illegalität stehen. Das Verbot führt zu Ängsten und rechtlichen Konsequenzen.

Eine weitere Nebenwirkung der Illegalität bezieht sich auf die Oualität der auf dem Schwarzmarkt erhältlichen So Cannabisprodukte. kann zum Beispiel Kontamination mit Pestiziden oder anderen chemischen Mitteln nicht kontrolliert werden. Da es jedoch selten zu Komplikationen aufgrund von Verunreinigungen Ähnlichem kommt, liegt das wesentliche Problem bei dem unstandardisierten THC-Gehalt der Cannabisprodukte. Gerade für unerfahrene Konsumenten erschwert unbekannter THC-Gehalt eine genaue Dosierung der notwendigen THC-Menge. Nicht selten wird aus diesem ungewollt eine Dosis aufgenommen, Grund die psychischen Wirkungen führt, obwohl die gewünschte medizinische Wirkung möglicherweise schon bei einer geringeren Dosis erzielt werden könnte. Gäbe es eine standardisierte Abgabe kontrollierte und natürlicher Cannabisprodukte. so könnten solche Fehldosierungen vermieden werden. Auch beim erlaubten Selbstanbau von Cannabis träten solche Probleme nicht auf, da über längere Zeit ein Produkt mit ähnlichem THC-Gehalt verwendet werden könnte, so dass nach einer einmal gefundenen passenden Dosis eine einfache Dosierung möglich wäre.

### **Praxistipps**

\* Generell sollte zur Vermeidung unerwünschter Wirkungen eine genaue, d.h. minimal notwendige Dosis an Cannabis beziehungsweise THC zur Behandlung der Beschwerden eingenommen werden.

- \* Sollte es einmal passieren, dass Sie einen ungewollten Rauschzustand wahrnehmen, den Sie möglicherweise als unangenehm empfinden oder der sogar mit Ängsten verbunden ist, so sollten Sie versuchen, sich zu beruhigen und zu entspannen. Der Rausch ist gesundheitlich nicht gefährlich und vergeht nach wenigen Stunden.
- \* Bei Vorliegen einer Herzerkrankung sollte mit sehr geringen THC-Dosen begonnen werden, die nur langsam gesteigert werden sollten. Sobald negative Wirkungen auf das Herzkreislaufsystem wahrgenommen werden, sollte die Dosis nicht weiter erhöht werden. Bei oraler Aufnahme treten in therapeutischen Dosen meistens keine relevanten Wirkungen auf Herz und Kreislauf ein.
- \* Die Risiken des Rauchens können Sie durch die Verwendung so genannter Vaporizer oder durch eine orale Aufnahme von Cannabisprodukten verringern beziehungsweise vermeiden.
- \* Viele Patienten wechseln zu Cannabisprodukten, nicht weil die bisherigen Medikamente nicht ausreichend wirken, sondern weil diese Mittel Nebenwirkungen verursachen. Beispielsweise rufen viele Schmerzmittel Magenbeschwerden oder Schäden an Leber und Nieren hervor. Cannabis und THC sind jedoch auch bei langer Anwendung gut verträglich.
- \* Sie sollten versuchen, die Nebenwirkungen der Illegalität zu vermeiden, indem Sie sich den Cannabiswirkstoff Dronabinol verschreiben lassen und/oder einen Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte stellen. Selbst wenn Sie sich Cannabis aus der Apotheke nicht leisten können, schützt Sie eine Ausnahmegenehmigung mit der Erlaubnis zum Erwerb von Cannabis.

### Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten

Cannabisprodukte wurden in den vergangenen Jahrzehnten Menschen. die Millionen von eine unterschiedlicher Medikamente eingenommen haben oder einnehmen. verwendet. ohne dass bisher unerwünschte Wechselwirkungen bekannt geworden sind. Wirkung Cannabis und THC können die Medikamente verstärken, während die Wirkung anderer Medikamente herabgesetzt werden kann. Dieses Kapitel befasst sich vor allem mit sinnvollen und wenig sinnvollen von Cannabisprodukten Kombinationen mit Medikamenten.

### Wichtige Wechselwirkungen

Vielzahl Wechselwirkungen Für eine der Cannabisprodukten mit anderen Medikamenten sind die Gründe für die gegenseitige Beeinflussung der Wirkungen bekannt. Häufig beruhen die Wechselwirkungen darauf, therapeutisch angewendeten Substanzen die Angriffspunkte aleichen im Körper aufweisen beziehungsweise ähnlichen Wirkmechanismus einen besitzen. Außerdem können sie ihre Wirkungen gegenseitig beeinflussen, wenn sie auf ähnlichem Wege im Körper abgebaut werden.

So können Cannabis und THC einige Wirkungen von Medikamenten verstärken oder auch vermindern. Umgekehrt können auch einige Medikamente bestimmte Wirkungen von Cannabisprodukten verstärken oder vermindern. Es ist zudem möglich, dass nur bestimmte Wirkungen zunehmen und andere reduziert werden. Bei sinnvollen Kombinationen addieren sich die gewünschten Wirkungen, während die unerwünschten Nebenwirkungen abnehmen.

beispielsweise gezeigt werden, konnte dass von THC zusammen mit anderen Einnahme einem brechreizhemmenden Medikament (Prochlorperazin) bei Patienten unter einer Krebs-Chemotherapie Erbrechen und verminderte als jedes Ubelkeit stärker der Medikamente allein. Darüber hinaus reduzierte Prochlorperazin gleichzeitig die psychischen Wirkungen THC. Auch Opiate (Morphium) können Kombination mit Cannabis verwendet werden, da sich ihre schmerzlindernden Wirkungen ergänzen und Cannabis THC außerdem die Übelkeit. die beziehungsweise manchmal durch Opiate hervorgerufen wird, vermindert. Häufiα können dabei die benötigten Opiat-Dosen herabgesetzt werden. Gelegentlich führt eine Kombination mit Cannabisprodukten auch dazu, dass eine höhere Morphium-Dosis vertragen wird, so dass überhaupt erst eine wirksame Dosis, die die Schmerzen ausreichend lindert, verabreicht werden kann., dass davon eine höhere Dosis vertragen wird und so erst eine wirksame Linderung der Schmerzen möglich wird.

Weitere Medikamente, die in der Regel gut zusammen mit Cannabisprodukten eingenommen werden können, sind muskelentspannende Medikamente, Asthmamittel sowie Mittel zur Senkung eines erhöhten Augeninnendrucks. Zur besseren Übersicht sind die wichtigsten, heute bekannten Wechselwirkungen in der unten stehenden Auflistung noch einmal aufgeführt. Ebenfalls findet sich dort eine Liste von Medikamenten, deren Kombination mit Cannabisprodukten nicht sinnvoll ist.

### Übersicht über die wichtigsten Wechselwirkungen

- Antidepressiva: THC kann die beruhigende Wirkung von trizyklischen Antidepressiva wie Amitryptilin verstärken. Außerdem kann die gleichzeitige Einnahme zu einer Verstärkung der herzfrequenzsteigernden Wirkung führen. Auch kann THC die antidepressive Wirkung der so genannten selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer wie etwa Fluoxetin verstärken.
- **Benzodiazepine**: THC kann die antiepileptischen Wirkungen von Benzodiazepinen verstärken.
- **Betablocker**: Betablocker können die durch THC hervorgerufene Herzfrequenzsteigerung reduzieren.
- Brechreizhemmende Medikamente (Phenothiazine): Die brechreizhemmende Wirkung von THC und Phenothiazinen, wie zum Beispiel Prochlorperazin, verstärken sich gegenseitig. Dabei vermindern diese die psychischen Wirkungen von THC.
- Brechreizhemmende Medikamente (Serotonin-Antagonisten): Zur Hemmung des Brechreizes bei einer Krebschemotherapie werden heute vor allem Serotonin-Antagonisten eingesetzt. Auch diese Mittel können gut mit diversen Cannabisprodukten kombiniert werden, da sich ihre therapeutischen Wirkungen gegenseitig verstärken.
- Glaukom-Medikamente: Die augeninnendrucksenkenden Wirkungen von Cannabis und verschiedenen Glaukom-Medikamenten können sich gegenseitig verstärken.
- Insulin: Beim Menschen wurden in experimentellen Studien keine relevanten Auswirkungen von THC auf den Zuckerstoffwechsel beobachtet. In Tierversuchen mit Ratten führten hohe THC-Dosen zu einer Erhöhung des Blutzuckerspiegels. Einige Cannabiskonsumenten geben an, ihre Insulindosis durch die Einnahme von Cannabis reduziert zu haben. Im Allgemeinen darf

jedoch davon ausgegangen werden, dass von Menschen üblicherweise verwendete Cannabisdosen keinen merklichen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel und die bei Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) eingenommenen Medikamente haben.

- **Neuroleptika**: THC kann möglicherweise die antipsychotische Wirkung der Neuroleptika verringern. THC kann jedoch auch ihre Ansprechbarkeit bei Bewegungsstörungen verbessern.
- **Opiate**: THC und Opiate können sich gegenseitig in ihrer schmerzlindernden Wirkung verstärken. Dabei kann THC einer durch die Einnahme von Opiaten hervorgerufenen Übelkeit entgegenwirken.
- **Schlafmittel**: THC kann die müde und schläfrig machenden Wirkungen von Schlafmitteln verstärken.
- **Theophyllin**: THC beschleunigt den Abbau von Theophyllin, das zur Behandlung von Asthma Verwendung findet. Daher sind möglicherweise höhere Dosen von Theophyllin bei gleichzeitiger Einnahme von Cannabisprodukten erforderlich.

### Ungünstige Kombinationen mit Cannabisprodukten

- Alkohol: THC und Alkohol verstärken sich gegenseitig hinsichtlich einiger Wirkungen. Beide können sedierend, d.h. beruhigend und schlaffördernd, wirken und sie können eine Anzahl weiterer Fähigkeiten beeinträchtigen, die für die sichere Teilnahme am Straßenverkehr von Bedeutung sind, darunter eine der Reaktionsfähigkeit Verminderung eine und Reduzierung der Aufmerksamkeit.
- Herzfrequenzsteigernde Substanzen: Die herzfrequenzsteigernde Wirkung von THC und Substanzen wie Amphetaminen, Adrenalin, Kokain und Atropin können sich ergänzen und bei entsprechend hohen Dosen unangenehm werden. Bei Vorliegen einer

Herzerkrankung kann dies sogar schwerwiegende Folgen haben.

### **Praxistipps**

- \* Falls Sie Cannabisprodukte in Kombination mit Opiaten (zum Beispiel Morphium), die Sie schon über einen längeren Zeitraum benutzen, verwenden möchten, sollten Sie zunächst Ihre gewohnte Medikation beibehalten und langsam und einschleichend mit der Cannabiseinnahme beginnen. Die Ansprechbarkeit von Cannabis und THC variiert bei verschiedenen Schmerzpatienten sehr stark, so dass vor Beginn der Therapie nicht bekannt ist, ob Cannabisprodukte einen relevanten Beitrag leisten können oder nicht. Bei einer Verbesserung der Symptome durch gleichzeitige Cannabisverwendung können versuchen, die Opiatdosis langsam zu reduzieren. Es gibt eine Anzahl von Patienten, die ihre Opiate im Verlauf von einigen Monaten vollständig absetzen konnten, während andere nur einen geringen Effekt verspürten. In ähnlicher Weise kann mit Medikamenten zur Muskelentspannung bei multipler Sklerose oder Querschnittslähmung verfahren werden. Oft treten Entzugssymptome beim Absetzen von Opiaten und Benzodiazepinen auf, die durch Cannabis nur teilweise gelindert werden können.
- \* Kreislaufveränderungen im Zusammenhang mit der Einnahme von Cannabis können sich als Schwindelgefühl oder als ein rasender Puls bemerkbar machen. Werden Cannabisprodukte zusammen mit anderen Medikamenten eingenommen, die ebenfalls auf den Kreislauf wirken können, so sollte eine vorsichtige, einschleichende Dosierung erfolgen. Falls keine Herzerkrankung vorliegt, ist die Herzfrequenzsteigerung zwar nicht gefährlich, aber man sollte doch vermeiden, seinen Kreislauf unnötig zu belasten. Geringe THC-Dosen verursachen meistens keine

messbare Veränderung des Pulses, aber auch bei diesem Effekt ist die Ansprechbarkeit sehr variabel.

\* Bei der gemeinsamen Verwendung von Cannabis mit anderen Medikamenten und Drogen, die psychische Wirkungen hervorrufen, sollte bedacht werden, dass dadurch die Fähigkeit zur Bedienung von Maschinen und Fahrzeugen beeinträchtigt sein kann. Die gleichzeitige Aufnahme von THC und Alkohol verringert die Fähigkeit zur Bedienung von Maschinen und Fahrzeugen deutlich stärker als die Aufnahme nur einer der beiden Substanzen.

# Cannabis, Fahrtüchtigkeit und Fahreignung

Die medizinische Verwendung von Cannabisprodukten kann die psychomotorische Leistungsfähigkeit und damit Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen. Beeinträchtigung fällt bei alleiniger Verwendung von THC oder Cannabis in Dosen. die nicht *7*.U relevanten psychischen Effekten führen, nur gering aus, kann jedoch durch Alkohol, andere Drogen und Medikamente verstärkt werden. Im Gegensatz zur Fahruntüchtigkeit, die eine aktuelle Beeinträchtigung bezeichnet, bezieht sich der Fahreignung auf eine der längerfristige Ungeeignetheit zur Teilnahme am Straßenverkehr, die bei Cannabiskonsum häufig unterstellt wird. Dieses Kapitel befasst sich sowohl mit den medizinischen als auch mit den juristischen Aspekten der Teilnahme am Straßenverkehr durch Patienten, die Cannabisprodukte zu medizinischen Zwecken verwenden, und gibt Hinweise, wie man sich in diesem Bereich vor Schaden schützen kann.

### Rechtliche Grundlagen und Praxis in Deutschland -Fahrtüchtigkeit

Das Straßenverkehrsgesetz (StVG) sieht die Möglichkeit vor, das Führen eines Kraftfahrzeuges nicht nur unter dem Einfluss von Alkohol, sondern auch unter dem Einfluss anderer berauschender Mittel als Ordnungswidrigkeit zu behandeln und mit einer Geldbuße bis zu 1500 € zu bestrafen. Häufig droht zudem ein Fahrverbot von einem bis zu drei Monaten. Nach § 24 a Absatz 2 des StVG gilt: "(2) Ordnungswidrig handelt, wer unter der Wirkung eines in der Anlage zu dieser Vorschrift genannten

berauschenden Mittels im Straßenverkehr Kraftfahrzeug führt. Eine solche Wirkung liegt vor. wenn eine in dieser Anlage genannte Substanz im nachgewiesen wird. (...)." Im Gegensatz zu Alkohol gibt es für die Substanzen der betreffenden Anlage, darunter auch Cannabis und der nachzuweisende Wirkstoff THC, keine Blutarenzwerte. bis **7**U denen eine Teilnahme Straßenverkehr noch erlaubt ist. Der Blutgrenzwert für Cannabis beträgt also nach diesem Paragraphen des Straßenverkehrsgesetzes Null.

Im Jahre 2005 hat das Oberlandesgericht Koblenz in einer Grundsatzentscheidung festgelegt, dass beim alleinigen Mengen geringer THC im Blut zwangsläufig von einer Fahruntüchtigkeit ausgegangen werden könne (Aktenzeichen: 1 Ss 189/05). Es müsse daher tatsächlich festgestellt werden, dass eine Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit vorliege, um eine entsprechende Sanktion (Geldbuße Führerscheinentzug) und **7**U rechtfertigen.

Eingeschränkt wird die Grenzwertregelung im Straßenverkehrsgesetz durch einen weiteren Satz des § 24 a des StVG, der wie folgt lautet: "Satz 1 gilt nicht, wenn die Substanz aus der bestimmungsgemäßen Einnahme eines konkreten Krankheitsfall verschriebenen einen Arzneimittels herrührt." Da der Cannabiswirkstoff THC beziehungsweise Dronabinol in Deutschland rezeptierfähig ist, verhalten sich Patienten, die Dronabinol nach ärztlicher Anordnung einnehmen, beim Führen eines Kraftfahrzeuges Straßenverkehrsgesetz grundsätzlich nach dem ordnungswidrig. Allerdings wird von Patienten erwartet, der Einnahme des dass sie mit Medikamentes verantwortungsvoll umgehen und nur am Straßenverkehr teilnehmen, wenn sie mit seiner Wirkung vertraut sind und ein Fahrzeug wieder sicher führen können.

Straßenverkehrsbehörden Leider sind einige ausreichend darüber informiert, so dass es auch bei Patienten, die Cannabinoidmedikamente verwenden, rechtlichen Problemen kommen kann. die im Allgemeinen durch ein klärendes Gespräch ausgeräumt werden können. Grundsätzlich dürfen die Straßenverkehrsbehörden allerdings auch bei der ordnungsgemäßen Verwendung Medikamenten von überprüfen Einnahme der des lassen, ob trotz Medikamentes eine Fahreignung besteht.

Die Bundesopiumstelle wertet die medizinische Verwendung von Cannabis mit einer Ausnahmegenehmigung straßenverkehrsrechtlich wie die Verwendung von Dronabinol oder Sativex®.

Personen, die illegale Cannabisprodukte zu medizinischen Zwecken verwenden, handeln nach dem Straßenverkehrsgesetz ordnungswidrig.

### **Fahreignung**

der durch 24 Neben § des StVG a geregelten Fahruntüchtigkeit. die zeitlich begrenzt situationsbezogen Cannabiskonsumenten werden ist. häufig mit der Infragestellung der generellen Fahreignung konfrontiert. Dabei wird die Fahreignung als zeitlich stabile und von der aktuellen Situation unabhängige Fähigkeit zum Führen eines Kraftfahrzeuges definiert. Nach § 2 Absatz 4 des StVG ist zum Führen von Kraftfahrzeugen geeignet, die notwendigen körperlichen und Anforderungen erfüllt und nicht erheblich oder nicht wiederholt gegen verkehrsrechtliche Vorschriften oder Strafgesetze verstoßen hat ...".

Im Hinblick auf die Verwendung von Betäubungs- und Arzneimitteln wird die Fahreignung durch die Fahrerlaubnisverordnung näher geregelt. Dabei stützt sich diese auf die "Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahrereignung" des gemeinsamen Beirats für Verkehrsmedizin des Bundesministeriums für Verkehr und des Bundesministeriums für Gesundheit (Auszüge aus den Leitsätzen finden Sie im Anhang zu diesem Kapitel). Speziell für den Konsum von illegalen Cannabisprodukten wurden folgende Leitsätze aufgestellt:

- "Wer regelmäßig (täglich oder gewohnheitsmäßig) Cannabis konsumiert, ist in der Regel nicht in der Lage, den gestellten Anforderungen zum Führen von Kraftfahrzeugen beider Gruppen gerecht zu werden. Ausnahmen sind nur in seltenen Fällen möglich, wenn eine hohe Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass Konsum und Fahren getrennt werden und wenn keine Leistungsmängel vorliegen."
- "Wer gelegentlich Cannabis konsumiert, ist in der Lage, den gestellten Anforderungen zum Führen von Kraftfahrzeugen beider Gruppen gerecht zu werden, wenn er Konsum und Fahren trennen kann, wenn kein zusätzlicher Gebrauch von Alkohol oder anderen psychoaktiv wirkenden Stoffen und wenn keine Störung der Persönlichkeit und kein Kontrollverlust vorliegen."

Demnach sind gewohnheitsmäßige Cannabiskonsumenten nicht geeignet, ein Kraftfahrzeug zu führen und Gelegenheitskonsumenten nur unter bestimmten Bedingungen.

Zur Prüfung der Erfüllung der Bedingungen einer Fahreignung kann nach § 14 der Fahrerlaubnisverordnung "die Beibringung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens [...] angeordnet werden, wenn gelegentliche Einnahme von Cannabis vorliegt und weitere Tatsachen Zweifel an der Eignung begründen." In der überwiegenden Zahl werden solche medizinisch-psychologischen Untersuchungen (MPU), die auch als "Idiotentests"

bezeichnet werden, vom TÜV durchgeführt. Die Kosten für eine MPU hat man selbst zu tragen.

Im medizinischen Teil der MPU wird zunächst der allgemeine Gesundheitszustand untersucht. Liegt Verdacht auf Drogenkonsum vor, so wird der Fortbestand des Konsums durch Untersuchungen von Blut, Urin oder Haaren überprüft. Im psychologischen Teil werden vor allem anhand von Fragen zum Lebenslauf, Alltag und Rückschlüsse Gewohnheiten auf einen möglichen Fortbestand der Fahreignung gezogen. In der Praxis wurde vielen Personen, die gelegentlich Cannabis konsumieren, nach der MPU die Fahreignung aberkannt und der Führerschein eingezogen.

Der Verlust des Führerscheins droht auch ohne aktive Teilnahme am Straßenverkehr. Wird beispielsweise nachgewiesen, dass Cannabisprodukte konsumiert wurden, so kann dies an die Führerscheinstelle weitergeleitet werden. Diese prüft die Fahreignung nach den oben genannten Prinzipien.

### Österreich

Die österreichische Straßenverkehrsordnung verbietet ähnlich wie das deutsche Straßenverkehrsgesetz Teilnahme am Straßenverkehr unter dem Einfluss der Wirkung von Cannabisprodukten. Wie im deutschen Gesetz gilt auch in Österreich der Nachweis von THC im Blut als Nachweis einer Wirkung. Bei einer Zuwiderhandlung wird 99 der Straßenverkehrsordnung αemäss Verwaltungsübertretung mit Geldstrafe von € 581 bis € 3633 bestraft. Außerdem wird dem beeinträchtigten Lenker Führerscheingesetz gemäß 7 die Ş Lenkberechtigung wegen mangelnder Verkehrszuverlässigkeit entzogen. Um die Lenkberechtigung wiederzuerlangen, sich der muss

beeinträchtigte Lenker gemäß § 14 Führerscheingesetz-Gesundheitsverordnung fachärztlichen und verkehrspsychologischen Untersuchungen unterziehen und seine Verkehrszuverlässigkeit nachweisen.

Wenn ein Straßenverkehrsteilnehmer nicht offensichtlich beeinträchtigt ist und so das Misstrauen der Polizei erregt, hat er gute Chancen, nicht erkannt zu werden. In diesem Fall erfolgt auch keine Blutabnahme. Wer im Straßenverkehr als beeinträchtigt erkannt wird, muss zwar gemäß § 5 der Straßenverkehrsordnung nicht mit einer Strafanzeige rechnen. Jedoch wird der Umstand der Gesundheitsbehörde des Wohnbezirkes gemeldet, die daraufhin weitere Maßnahmen anordnet.

Bisher ist nach unserer Kenntnis noch kein Fall bekannt geworden, in dem ein Patient, der Dronabinol zu medizinischen Zwecken einnimmt, Probleme dieser Art bekommen hat.

#### Schweiz

Auch in der Schweiz gilt seit dem Jahre 2005 ein Null-Grenzwert für THC im Blut. Cannabiskonsumenten, die am Straßenverkehr teilnehmen, werden härter bestraft als Alkoholkonsumenten, die mit mehr als 0,5 Promille Alkohol im Blut erwischt werden. Während Alkoholsünder mit einer Geldbuße von 400 Franken und einer Verwarnung bestraft werden, wird Cannabiskonsumenten neben einer Geldbuße auch der Fahrausweis für mindestens drei Monate entzogen.

In der Praxis wurde der Grenzwert für THC im Blut auf 1,5 Nanogramm pro Milliliter festgesetzt. Nach Aussagen der Festlegung dieses der Grenzwertes beteiligten Toxikologen handle sich dabei es einen um analytischen Wert, der im Labor mit vertretbarem finanziellen Aufwand noch zweifelsfrei gemessen werden kann.

# Auswirkungen von Cannabiskonsum auf die Fahrtüchtigkeit

Während der § 24 a des Straßenverkehrsgesetzes Fahruntüchtigkeit nach Cannabiskonsum sehr einfach definiert, nämlich als Nachweis von THC im Blut, kann eine Person mit THC im Blut durchaus noch fahrtüchtig sein. Der folgende Abschnitt beleuchtet das Thema ein wenig genauer.

Cannabisprodukten Konsum kann die Beim von Fahrtüchtigkeit durch mehrere Faktoren vermindert sein. allem die Beeinträchtigung zählen vor Aufmerksamkeit. Gedächtnis. Reaktionsfähigkeit. von über die Augen aufgenommenen Verarbeitung Informationen durch das Gehirn, Feinmotorik, Koordination von Bewegungen und die Fähigkeit zur Abschätzung von Entfernungen und der Zeit. Nach aktuellem Kenntnisstand ist die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr nur während des akuten Cannabisrausches reduziert und führt nicht, wie die gesetzliche Grundlage vermuten lässt, zu einer länger dauernden Einschränkung der Fahrtüchtigkeit.

Grob kann der Cannabisrausch in drei Phasen eingeteilt werden. Danach umfasst bei dem Rauchen von Cannabisprodukten die erste Phase etwa die ersten 60 Minuten nach der Einnahme, die zweite Phase den Zeitraum zwischen 60 und 150 Minuten und die dritte Phase beginnt nach etwa 150 Minuten. Die Dauer der zweiten Phase und der Umfang der Leistungsdefizite in Bezug auf die aktive Teilnahme am Straßenverkehr in der dritten Phase sind abhängig von der eingenommenen THC-Dosis. Die erste oder akute Phase schließt die Zeit der

Cannabiswirkung ein. Nach maximalen inhalativer Anwendung werden in dieser Phase die stärksten fahrrelevanten Cannabiswirkungen beobachtet. Je nach (7–32 Milligramm THC) kann von THC-Dosis Reduzierung der Fahrtüchtigkeit ausgegangen werden, die in etwa einer Blutalkoholkonzentration (BAK) von 0,3-0,9 Promille entspricht. Dabei können einige fahrrelevante Wirkungen nach dem Konsum von Cannabis auch stärker bei einer entsprechende BAK von 0,9 Promille beeinträchtigt sein. Am Ende der zweiten Phase ist der vollständig abgeklungen Rausch fast. und körperlichen Beeinträchtigungen der geistigen und Leistungsfähigkeit haben sich weitgehend normalisiert.

In den meisten Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass die beeinträchtigenden Cannabiswirkungen in der Regel drei bis vier Stunden nach dem Konsum nicht mehr nachweisbar sind. Bei der Einnahme von sehr hohen THC-Dosen kann die Fahrtüchtigkeit jedoch auch länger beeinträchtig sein. Ebenfalls ist dies der Fall bei der oralen Einnahme von Cannabisprodukten. Hier ist zu beachten, dass die akute Rauschphase etwa erst nach einer Stunde beginnt und in der Regel bis zu 4-6 Stunden anhält.

## Auswirkungen von Cannabiskonsum auf die Fahreignung

vorgestellten Wie die oben Ausschnitte den aus Begutachtungsleitlinien zur Fahreignung darlegen, wird behauptet, dass gewohnheitsmäßige Cannabiskonsumenten nicht geeignet sind, am Straßenverkehr teilzunehmen. Oft wird selbst Gelegenheitskonsumenten die Fahreignung abgesprochen. Es wird dabei davon ausgegangen, dass bei regelmäßigem Konsum eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Teilnahme am Straßenverkehr unter dem akuten Einfluss von Cannabis besteht.

dieser Bewertung Bei fällt vor allem die Ungleichbehandlung von Cannabiskonsumenten mit Alkoholkonsumenten auf. Bei Alkoholkonsum führen erst Abhängigkeit Missbrauch und zur Annahme fehlenden Fahreignung. Diese Ungleichbehandlung steht im Widerspruch zur wissenschaftlichen Datenlage, wonach vergleichsweise Cannabiskonsumenten selten einem Nachweis Nur bei verursachen. hoher Konzentrationen im Blut waren die Fahrer, verglichen mit nüchternen Fahrern, häufiger schuldhaft in einen Unfall verwickelt.

### Auswirkungen von Cannabiskonsum auf das Unfallrisiko

Zur Abschätzung des Unfallrisikos beim Führen Kraftfahrzeugen unter dem Einfluss von Cannabis und wurde Anzahl anderen Drogen eine von Unfallverursacherstudien durchgeführt. Solche Studien betrachten Fahrer, die in Unfälle verwickelt waren und untersuchen dann, ob Fahrer mit Cannabinoiden, d.h. entweder THC oder dessen Hauptabbauprodukt, im Blut oder Urin häufiger Unfälle verursachen als Fahrer, bei denen weder andere Drogen noch Alkohol im Blut nachgewiesen werden konnten.

Alle bisher durchgeführten Unfallverursacherstudien haben gezeigt, dass Personen, die nur geringe Mengen an Cannabinoiden im Blut aufwiesen, nicht häufiger Unfälle verursachten als drogenfreie Fahrer. Teilweise wurde sogar vermindertes Unfallrisiko tendenziell leicht Cannabiskonsumenten mit geringen THC-Konzentrationen im Blut beobachtet. Möglicherweise beruht dies auf dem Bemühen Cannabiskonsumenten, von eine wahrgenommene Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit Beispiel durch Vorsichtigkeit auszugleichen. zum

Beispielsweise fahren Personen unter dem Einfluss von Cannabis häufig wesentlich langsamer. In einigen Untersuchungen konnte jedoch auch gezeigt werden, dass die Unfallrate bei höheren THC-Konzentrationen im Blut ansteigt. Beim Alkohol ist seit langem bekannt, dass das Unfallrisiko mit steigender Blutalkoholkonzentration zunimmt. Beim gleichzeitigen Konsum von Cannabis und Alkohol sowie anderen Drogen und Medikamenten, die die Fahrtüchtigkeit einschränken können, addieren sich die Risiken, einen Unfall zu verursachen.

### **Nachweis von THC-Konsum**

Der Konsum von Cannabis beziehungsweise THC kann durch den Nachweis von THC und THC-Abbauprodukten im Blut, im Urin, im Speichel, im Schweiß und in den Haaren wird ermittelt werden. Meistens zunächst Speichel oder Schweiß Drogenscreening im Urin. durchaeführt. Drogenscreenings sind sehr einfach durchzuführen, beispielsweise von einem Polizeibeamten auf der Straße, haben jedoch den Nachteil, dass die dazu verwendeten Nachweismethoden recht ungenau sind. Im Falle eines positiven Tests werden daher meistens Bestätigungsanalysen in einem Labor angeschlossen, die Auskunft über die Menge von THC oder Abbauprodukte in der jeweiligen Körperflüssigkeit oder den Haaren liefern.

Bei einer Blutanalyse wird in der Regel die Menge des THC und teilweise auch der Gehalt der Abbauprodukte THC-Carbonsäure und 11-Hydroxy-THC ermittelt. Angegeben werden die Mengen an THC und dessen Abbauprodukte in Nanogramm pro Milliliter Blutserum. Bei der Inhalation von Cannabisrauch erreicht der THC-Gehalt des Blutes schon wenige Minuten, meist sogar noch während des Rauchens einer Cannabiszigarette, seinen maximalen Wert

und nimmt dann relativ schnell, in der Regel schon nach Stunde, wieder auf Werte unterhalb von Nanogramm pro Milliliter Blutserum ab. Nach zwei bis drei Stunden sind, je nach Stärke und Regelmäßigkeit des nur noch Werte unterhalb von meist Nanogramm THC pro Milliliter Blutserum nachweisbar. Bei Cannabisprodukten Einnahme von wird die maximale THC-Konzentration im Blut verzögert erst nach etwa einer Stunde erreicht und kann bis zu sechs Stunden anhalten. Jedoch ist der maximale Wert geringer als bei der Cannabisprodukten. Inhalation von wissenschaftlichem Kenntnisstand ist eine Beeinträchtigung durch Cannabis bei einem geringeren THC-Gehalt als 10 Nanogramm pro Milliliter Blutserum im Allgemeinen geringer als bei einer Alkoholkonzentration im Blut von 0,5 Promille. Wie oben dargestellt ist die rechtliche Handhabe jedoch anders.

Mit Hilfe einer Urinprobe kann die Einnahme von Cannabis beziehungsweise THC über einen längeren Zeitraum als bei einer Blutanalyse nachgewiesen werden. Dies liegt daran, dass bei einer Urinuntersuchung der Gehalt des Abbauproduktes THC-Carbonsäure (THC-COOH) ermittelt wird, welches länger als THC nachgewiesen werden kann. Dabei lässt sich die THC-Carbonsäure nach einmaligem oder bei gelegentlichem Konsum für etwa drei bis fünf und manchmal sogar bis zu sieben Tage nach der Einnahme nachweisen. Bei regelmäßigem Konsum kann dieses Abbauprodukt im Durchschnitt noch etwa dreißig Tage und gelegentlich bis zu zwei bis drei Monate nach dem letzten Konsum nachgewiesen werden.

Auch in den Haaren lagern sich geringe Mengen an THC-Abbauprodukten ab, wodurch ein Cannabiskonsum, je nach Haarlänge, auch noch nach Monaten nachgewiesen werden kann. Kopfhaare wachsen monatlich etwa einen Zentimeter.

Allerdings sind die abgelagerten Mengen sehr gering, so dass sie bei seltenem Konsum (weniger als einmal alle zwei Wochen) meist unterhalb der Nachweisgrenze liegen.

Seit einigen Jahren werden von der Polizei zunehmend Teststreifen eingesetzt, die gleichzeitig das Vorkommen mehrerer Drogen im Schweiß oder Speichel nachweisen können. Diese Tests sind für Cannabinoide recht ungenau, da THC nicht wasserlöslich ist, im Gegensatz beispielsweise zu Opiaten, Kokain und Amphetaminen.

### **Praxistipps**

- Die aktive Teilnahme am Straßenverkehr sollte zum Schutze der eigenen Person und vor allem auch der anderen Verkehrsteilnehmer nicht während des akuten Cannabisrausches erfolgen. Zudem sollte bei der Einnahme von sehr hohen Cannabisdosen zusätzlich bedacht werden, dass die Fahrtüchtigkeit gegebenenfalls auch länger als 3 bis 4 Stunden beeinträchtigt sein kann. Eine Kombination von Cannabisprodukten und Alkohol beziehungsweise Drogen und Medikamenten. die die anderen Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen können, sollte möglichst vermieden werden, wenn man aktiv am Straßenverkehr teilnehmen möchte.
- \* Wenn Sie das erste Mal Cannabisprodukte zu medizinischen Zwecken verwenden, sollten Sie einige Tage lang nicht aktiv am Straßenverkehr teilnehmen, bis Sie die Dosis kennen, bei der sicher keine psychischen Wirkungen auftreten und Ihre Fahrtüchtigkeit nicht beeinträchtigt ist. Dies gilt in gleicher Weise für alle Medikamente, die die Fahrtüchtigkeit einschränken können.
- \* Obwohl das Straßenverkehrsgesetz Personen, die Dronabinol unter ärztlicher Aufsicht einnehmen, vor dem Begehen einer Ordnungswidrigkeit schützt, kann diesen

Patienten die Fahreignung abgesprochen werden. Es gibt Personen, die von der zuständigen Führerscheinstelle vor die Alternative gestellt wurden, entweder den Führerschein abzugeben oder die Einnahme von Dronabinol zu beenden, geringe wenn nur Dosen des Medikamentes die Fahrtüchtigkeit verwendet wurden. die einschränken. Dieses Thema wird den von Führerscheinstellen unterschiedlich gehandhabt. Meistens Patienten nichts befürchten. zu Wenn Führerscheinstelle jedoch einmal gegen die Verwendung von Dronabinol Position bezogen hat, ist es nur schwer, sie wieder umzustimmen.

- \* Wenn Sie in eine Verkehrskontrolle geraten, bei der Sie auf das Vorkommen von Drogen in Ihrem Körper überprüft werden, weisen Sie daraufhin, dass Sie Cannabisprodukte zu medizinischen Zwecken verwenden. Wenn Cannabinoide bei Ihnen nachgewiesen werden, ist es wichtig, dass dokumentiert wird, dass Sie nicht beeinträchtigt sind. Wird eine Blutentnahme vorgenommen, so führt der Arzt meistens auch einige Tests durch, um Ihre Fahrtüchtigkeit zu überprüfen. Bestehen Sie auf diesen Tests und darauf, dass die Ergebnisse genau dokumentiert werden. Dies wird Ihnen später helfen, wenn Ihre Fahrtüchtigkeit und/oder Ihre Fahreignung in Zweifel gezogen werden und Sie deshalb bestraft werden oder Ihren Führerschein abgeben sollen.
- \* Bei der MPU (Medizinisch-Psychologische Untersuchung) soll der Gutachter feststellen, ob der Betroffene Einnahme die Teilnahme von Drogen und am Straßenverkehr sicher kann. Für trennen Cannabisprodukte gibt es interne Beurteilungskriterien des Fachausschusses MPU des TÜV. Nach diesen Kriterien müssen Gelegenheitskonsumenten von Cannabis folgende

Bedingungen erfüllen, damit ihnen die Fahreignung nicht abgesprochen wird:

- Cannabiskonsum darf in der Regel nicht häufiger als zwei- bis viermal pro Monat stattfinden, da sonst ein regelmäßiger Konsum anzunehmen ist.
- Eine eventuell durchgeführte Haaranalyse war negativ, weil ein Nachweis von THC im Haar als Beleg für häufigen Konsum gewertet werden könnte.
- Cannabisprodukte werden nicht gleichzeitig mit Alkohol konsumiert.
- Es wurden weniger als 5 Gramm Haschisch erworben, da anderenfalls von einer "Vorratshaltung für einen regelmäßigen Konsum" ausgegangen werden müsste.
- Der Klient berücksichtigt "die wesentlichen spezifischen Risiken der Cannabisauswirkungen auf die Fahrtüchtigkeit".
- Der Klient berücksichtigt den Unterschied zwischen dem Stoffwechsel von Alkohol und THC, insbesondere hinsichtlich der "schwer kalkulierbaren Abbauphase".
- Der Klient beachtet hinsichtlich der Teilnahme am Straßenverkehr, dass die Abklingphase des subjektiven Rausches bis 10 Stunden nach Konsum betragen kann.
- Der Klient verfügt über eine gute Selbstsicherheit, damit er nicht einem möglichen Gruppendruck unterliegt.

Wenn ein Cannabiskonsument diese 8 und weitere 16 Bedingungen ist Auffassung des erfüllt. er nach Begutachtungsleitlinien" "Arbeitskreises geeignet, am Diese Straßenverkehr teilzunehmen. Kriterien sind überzogen Teil überwiegend und zum unsinnia. Beispielsweise gibt es keine wesentlichen spezifischen Risiken der Cannabiswirkungen auf die Fahrtüchtigkeit, und die Abbauphase von THC ist nicht schwer kalkulierbar.

Dennoch ist es sinnvoll, diese Kriterien ernst zu nehmen und möglichst zu erfüllen.

# Cannabiskonsum und Arbeitsplatz

Die Verwendung von Cannabisprodukten ist genauso wie Alkoholkonsum arbeitsrechtlich zunächst nicht relevant, weil dies zur Privatsphäre des Arbeitnehmers gehört, die den Arbeitgeber nichts angeht. Das Arbeitsrecht ist in den deutschsprachigen Ländern in diesem Bereich deutlich arbeitnehmerfreundlicher als beispielsweise in den USA. Erst wenn Drogenkonsum sich auf die Arbeit auswirkt, ist dieses Thema arbeitsrechtlich von Bedeutung. Probleme Cannabisprodukte können auftreten. wenn medizinischen Gründen vor oder während der Arbeitszeit eingenommen werden, und der Arbeitgeber davon erfährt. bekannt, ob ein Arbeitgeber ist nicht Drogenscreening, einen Test auf Drogen, anordnen und welche Konsequenzen ein positiver Test haben kann. Dieses Kapitel stellt die rechtlichen Grundlagen in Deutschland und praktische Beispiele zu diesem Thema vor.

### Praxis im Umgang mit Cannabis am Arbeitsplatz

Den Autoren sind mehrere Beispiele von Arbeitnehmern bekannt, die mit Wissen des Arbeitgebers und ohne zu bekommen, entweder ärztlich dadurch Probleme verschriebenes Dronabinol oder illegale Cannabisprodukte am Arbeitsplatz einnehmen oder eingenommen haben. Da die Erkrankungen meistens so schwer sind, dass ein Einsatz in beruflichen Arbeitsfeldern, die eine besonders psychomotorische Leistungsfähigkeit aroße verlangen (Piloten, Busfahrer, Chirurgen, etc.) unwahrscheinlich ist, spielt die mit einer medizinischen Cannabisverwendung möglicherweise verbundene geringe Beeinträchtigung dieser Leistungsfähigkeit in diesem Zusammenhang keine große Rolle. Probleme können vor allem dann auftreten,

wenn Patienten in den Arbeitspausen Cannabisprodukte rauchen, da der Rauch andere Beschäftigte stören kann oder der Arbeitgeber fürchtet, durch die Tolerierung dieses Konsums selbst in ein schlechtes Licht zu geraten oder einen schlechten Einfluss vor allem auf junge Beschäftigte auszuüben.

Da Cannabisprodukte, unabhängig davon ob unter medizinischer Aufsicht oder als Selbstmedikation Medikamente und Alkohol verwendet. wie andere bestimmte Leistungen vermindern können, sollten sie in besonders gefahrenträchtigen Positionen nicht verwendet werden. In vielen Betrieben sind Personen, die Cannabis aus welchen Gründen auch immer verwenden, jedoch grundsätzlich und unabhängig von der Tätigkeit nicht willkommen. In vielen Betrieben haben Arbeitgeber und Arbeitnehmervertretungen Betriebsvereinbarungen getroffen, nach denen alle Ausbildungsbewerber einem Drogentest unterzogen werden sollen. Es gibt darüber hinaus einige Betriebe, die Drogentests auch bei bereits Arbeitnehmern durchführen. beschäftigten Wird Verwendung von Cannabis bekannt, die vom Arbeitgeber nicht toleriert wird, sind Aufhebungsverträge ein häufiges Mittel zur vorzeitigen Vertragsbeendigung. Juristische Auseinandersetzungen vor dem Arbeitsgericht gibt es selten.

### **Drogentests**

Anordnungen des Arbeitgebers zur Durchführung eines Drogenscreenings ohne Einwilligung des Betroffenen sind generell unzulässig. Das Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers wird von den Arbeitsgerichten grundsätzlich höher eingestuft als die mit einer solchen Maßnahme beabsichtigte Beweisführung beziehungsweise Beweiserleichterung bei einem Vergehen. Die Anordnung

eines Drogenscreenings in Betriebsvereinbarungen gilt für unwirksam. Dies auch die vielfach bei Einstellungsuntersuchungen durchaeführten Drogenscreenings. Unterzieht sich Arbeitnehmer ein freiwillig einem Drogenscreening, bestehen hingegen keine Bedenken. Allerdings wird er dann auch die Folgen eines möglichen positiven Tests tragen müssen.

Das Bundesarbeitsgericht hat in einem Urteil aus dem Januar 1995 entschieden, dass ein Arbeitnehmer wegen des verfassungsmäßig garantierten Grundrechts auf körperliche Integrität weder zu einer Untersuchung seines noch Blutalkoholgehalts zur Mitwirkung an Atemalkoholanalyse gezwungen werden kann. Mit einem Urteil vom August 1999 hat das Bundesarbeitsgericht festgestellt, dass ein Arbeitnehmer nicht verpflichtet ist, im laufenden Arbeitsverhältnis routinemäßigen Blutuntersuchungen zur Klärung, ob er alkohol- oder drogenabhängig ist, zuzustimmen. Die Entscheidung des ärztliche Arbeitgebers, Begutachtung eine Arbeitnehmers auf eine mögliche Alkohol- beziehungsweise Drogenabhängigkeit zu erstrecken, müsse auf hinreichend sicheren tatsächlichen Feststellungen beruhen, die einen Eignungsmangel derartigen des Arbeitnehmers als naheliegend erscheinen lasse. In Fall des dem Bundesarbeitsgerichts aus dem Jahre 1999 handelte es sich um einen bewaffneten zivilen Wachmann, der sich der jährlichen medizinisch-psychologischen Untersuchung stellte, aber die Blutentnahme zur Untersuchung auf Alkohol und illegale Drogen verweigerte.

Zwar sind Drogenscreenings auch bei der Einstellung unzulässig. In der Praxis ist es jedoch so, dass ein Bewerber. der ein Drogenscreening verweigert, im mehr Allgemeinen nicht in die Auswahl zur Stellenbesetzung einbezogen wird. Bisher gibt es keine

gerichtlichen Entscheidungen, ob dies eine unzulässige Diskriminierung oder ein Verstoß gegen das Maßregelungsverbot darstellt. Dies dürfte in aller Regel auch schwer nachweisbar sein, insbesondere wenn sich mehrere Bewerber für eine Stelle interessieren.

#### Beamtenrecht

Beamte wird eine besonders hohe An Gesunderhaltungspflicht gestellt, die auch den Bereich der illegalen Drogen betrifft. Hier gelten daher andere Regeln als bei anderen Arbeitsverhältnissen. Mit der Pflicht zur Erhaltung der Arbeitskraft von Beamten sei der Konsum von Rauschgiften wie Heroin und Marihuana nach der Rechtsprechung nicht vereinbar. Die Gefahrenlage sei allerdings beim Cannabiskonsum nicht so groß wie bei einmaligem dass bei SO disziplinarrechtliche Maßnahmen nicht zu rechtfertigen seien, jedoch bei häufigem Konsum. Neben einer Verletzung der Pflicht zur Gesunderhaltung könne in diesen Fällen auch Verstoß gegen die Pflicht ein vertrauensgerechtem Verhalten vorliegen. Besonders schwer wiegt Cannabiskonsum im Dienst, der bereits Entlassungen zur Folge hatte.

Falle Polizeibeamten das Im eines urteilte Oberverwaltungsgericht Berlin Juli im 1995. dass Cannabiskonsum auch außerhalb der Dienstzeit Zweifel an seiner persönlichen Eignung erheblichen die Entlassung begründe, seine einem aus Widerrufsbeamtenverhältnis rechtfertige. Schließlich zähle die Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität zu den vordringlichen Aufgaben der Polizei. Auch ein wegen oder gar Drogenhandels Drogenkonsums verurteilter Lehrer riskiert seinen Arbeitsplatz, da eine er Vorbildfunktion für seine Schüler ausübt.

## Kündigung bei Pflichtverletzung

Auch in anderen Arbeitsverhältnissen kann der Konsum von Arbeitsplatz Cannabis am eine verhaltensbedingte Kündigung begründen, wenn dadurch arbeitsvertragliche Pflichten verletzt werden. Dabei ist die Art der Tätigkeit entscheidend. So liegt es auf der Hand, dass gefährliche und seine vollständige Arbeitnehmer. der Leistungsfähigkeit psychomotorische erfordernde Tätigkeiten ausführt, keinen Alkohol und keine Drogen während der Arbeitszeit konsumieren darf. In diesem Fall würde eine Pflichtverletzung vorliegen.

Entscheidend dass aufgrund ist. von Alkohol-, Medikamenten- oder illegalem Drogenkonsum tatsächlich Fehlleistungen oder Verstöße gegen arbeitsvertragliche Verpflichtungen festgestellt werden. sicherheitsrelevante Bereiche ist eine Eignungsuntersuchung nach den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen, tarifvertraglichen Regelungen Unfallverhütungsvorschriften vorgesehen. Arbeitnehmer, der die notwendige ärztliche Begutachtung über Gebühr erschwert oder unmöglich macht, verstößt gegen seine Treuepflicht, und ihm kann auch gekündigt werden. Wenn es um sicherheitsrelevante Bereiche geht, muss der Arbeitgeber das Interesse an einer Untersuchung eines möglichen Drogenkonsums gegen das Interesse des Arbeitnehmers an der Wahrung seiner Intimsphäre und körperlichen Unversehrtheit abwägen.

### **Praxistipps**

\* Wenn Sie nicht in Bereichen arbeiten, die besonders hohe Anforderungen an die psychomotorische Leistungsfähigkeit stellen, so behalten Sie die medizinische Verwendung von Cannabisprodukten am besten für sich, unabhängig davon, ob es sich um legale oder illegale Substanzen handelt. Sie sind Ihrem Arbeitgeber darüber nicht zur Auskunft verpflichtet. Arbeitgeber sind keine Sittenwächter und haben auch nicht die Aufgabe, die Einhaltung des Betäubungsmittelgesetzes zu überwachen. Falls Sie illegale Cannabisprodukte verwenden, sollten Sie eine unauffällige orale Form der Einnahme wählen, beispielsweise Gebäck.

- \* Eine routinemäßige Durchführung von Drogentests durch den Arbeitgeber ist unzulässig. Besteht jedoch ein begründeter Anlass für eine Pflichtverletzung aufgrund von Drogenkonsum, so kann der Arbeitgeber eine ärztliche Untersuchung veranlassen. Sie sollten also darauf achten, während der Arbeitszeit keine Überdosis einzunehmen, die zu einer Pflichtverletzung führen könnte.
- \* Wenn Sie Tätigkeiten ausführen, die Sie aufgrund Ihrer Medikation oder Ihrer Erkrankung nicht mehr mit der erforderlichen Sicherheit bewältigen und dadurch sich oder andere Personen gefährden können, so sollten Sie um eine Versetzung bitten. Sie brauchen als Grund nicht die Verwendung von Cannabisprodukten zu medizinischen Zwecken anzugeben. Es ist besser, die Erkrankung selbst als Grund zu nennen.
- \* Sprechen Sie auch nicht mit Arbeitskollegen über das Thema. Es gibt Fälle, in denen bald der ganze Betrieb über dieses interessante Gesprächsthema informiert war und der Betroffene nur Unterstützung erhielt. Es gibt leider aber auch andere Beispiele mit unerfreulichen Reaktionen durch Kollegen.

# Cannabisanbau und Lagerung

Grundsätzlich ist Cannabis eine leicht zu kultivierende Pflanze. Daher ist der Selbstanbau von Cannabispflanzen nicht besonders schwierig. Der Anbau von Cannabis ist jedoch in den meisten Ländern illegal, und in vielen Ländern ist sogar der Kauf und Verkauf von Hanfsamen verboten. Verwendet man jedoch regelmäßig Cannabis zu medizinischen Zwecken, so bietet der Selbstanbau eine kontrollierte und meist kostengünstigere Variante der Beschaffung illegaler Cannabisprodukte. Zudem kann man dadurch einen Kontakt zum Schwarzmarkt vermeiden. In diesem Kapitel sollen die Grundzüge des Cannabisanbaus und Tipps zur richtigen Lagerung von Cannabiskraut vorgestellt werden.

# Rechtliche Grundlagen des Cannabisanbaus

Botanisch gesehen gibt es nur eine Hanfart, Cannabis sativa L. Einige Autoren unterscheiden jedoch mehrere Arten, wie beispielsweise Cannabis indica (Indischer Hanf) und Cannabis ruderalis (Ruderalhanf), während die meisten Autoren davon ausgehen, dass es sich nur um Variationen handelt. einzigen Art Daher spricht einer beispielsweise von Cannabis sativa var. indica Cannabis sativa var. sativa. Die meisten für medizinische Hanfsorten. verwendeten die Zwecke zum phantastische Namen haben. sind Kreuzungen verschiedener Varietäten. Die Züchtungen und Kreuzungen letzten Jahrhunderte zielten entweder auf eine Steigerung des THC-Gehaltes oder eine Erhöhung der Faserausbeute bei geringen THC-Gehalten, so dass es sowohl Züchtungen mit hohem als auch mit sehr niedrigem THC-Gehalt gibt. Aufgrund der Vielzahl von Züchtungen kann man heute grob zwischen Drogen- und Faserhanf unterscheiden.

Nach dem deutschen Betäubungsmittelgesetz ist der Anbau von Cannabis in Deutschland verboten. Seit Februar 1998 ist sogar der Besitz und der Erwerb von Saatgut strafbar. Eine Ausnahme gilt nur für bestimmte Faserhanfsorten, die einen maximalen THC-Gehalt von 0,2 Prozent aufweisen dürfen. Diese Faserhanfsorten dürfen unter bestimmten Bedingungen von Landwirten legal angebaut werden. Der Anbau ist allerdings meldepflichtig. Aus diesem Grund müssen Samen für den Drogenhanfanbau in Deutschland oder illegal illegal erworben aus dem (beispielsweise aus Österreich, aus der Schweiz oder aus den Niederlanden) eingeführt werden. In der Praxis wird bei Selbstanbau und erstmaligem Vergehen sowie beim Fund einer geringen Cannabismenge oft von einer strafrechtlichen Verfolgung abgesehen.

Das deutsche Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Urteil aus dem Jahr 2005 zu möglichen Ausnahmegenehmigungen für die medizinische Verwendung von Cannabis durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte darauf hingewiesen, dass am ehesten eine Ausnahmegenehmigung für den Eigenanbau erteilt werden könnte.

In Österreich ist der Besitz von Samen und Pflanzenteilen nach dem Suchtmittelgesetz erst verboten, wenn sie zur Erzeugung von sogenanntem "Suchtgift" geeignet sind beziehungsweise mehr als 0,3 Prozent THC enthalten. Da der THC-Gehalt von Samen unterhalb dieser gesetzlich festgelegten Grenze liegt, ist der Erwerb von Samen in Österreich nicht strafbar. Es gibt zahlreiche Geschäfte, die Cannabissamen anbieten. Im Gegensatz zu Deutschland ist der Anbau von Faserhanf in Österreich nicht

meldepflichtig. Der Anbau von Cannabis ist, unabhängig vom THC-Gehalt der Pflanzen, erst strafbar, wenn er zum Suchtmittelerzeugung Zwecke der erfolat. Dieser unerlaubte Anbau würde zunächst zu einer Verwaltungsstrafe führen. Erst durch die Erzeugung von "Suchtgift", d.h. die Abtrennung der Blüten von der Pflanze Gewinnung des Harzes, wird der gerichtlich strafbar. In der Praxis wird jedoch der Anbau schon oft als Absicht zur Gewinnung von "Suchtgift" interpretiert und kann daher zu einer gerichtlichen Strafverfolgung führen.

Die gesetzliche Regelung des Anbaus von Cannabis in der Schweiz zeigt viele Parallelen zu der Situation in Österreich. Auch in der Schweiz ist der Cannabisanbau nicht meldepflichtig. Zudem gibt es keine festen THC-Grenzwerte für den Anbau. Wie in Österreich ist der Anbau von Cannabispflanzen zur Gewinnung von THC-haltigen Drogen jedoch illegal. Der Besitz kleiner Cannabismengen wird allerdings meist nicht strafrechtlich verfolgt.

### Anbaumöglichkeiten

Der Anbau von Cannabis ist sowohl im Freien ("Outdoor"), als auch im Gewächshaus oder in der Wohnung ("Indoor") möglich. Beim Anbau im Freien, zum Beispiel auf dem Balkon oder Garten. sollte im man in unseren Breitengraden schon bei der Auswahl der Samen darauf achten, dass die Pflanzen noch vor Einbruch des Winters zur Blüte kommen. In Deutschland eignen sich zum Outdoor-Anbau Sorten wie Hollands-Hope, Early Girl, Early Skunk, Afghani Outdoor und die frühreifenden Ruderalis-Kreuzungen (Ruderalis Indica, Ruderalis Skunk, Lowryder). Auflistung ausführlichere Eine der geeigneten Cannabissorten findet man in den entsprechenden Büchern beziehungsweise im Internet. Da die Pflanzen viel Licht benötigen, sollte man darauf achten, dass die Pflanzen an einem sonnigen Standort platziert werden, der möglichst vor den Blicken der Nachbarn geschützt sein sollte, da es oft durch diese zur Strafanzeige kommt. Des Weiteren sollte man bei der Wahl des Standortes bedenken, dass die Cannabispflanzen eine enorme Größe erlangen können. Dem kann durch eine entsprechende Beschneidung der Pflanzen vorgebeugt werden. Im Freien erfolgt die Aussaat der Samen zwischen Mai und Juni und die Ernte zwischen September und Oktober. Für den Indoor-Anbau können im Allgemeinen alle Cannabissorten verwendet werden. Auch hier sollte ein sonniger Platz, beispielsweise an einem nach gerichteten Fenster. gewählt Süden werden. gezieltere Belichtung der Pflanzen kann durch künstliches Licht erfolgen. Dazu hängt man spezielle Pflanzenlampen, die in jedem Gartenfachhandel erhältlich sind, mit einem gewissen Abstand direkt über die Pflanzen. Ein optimaler Abstand zwischen Lichtquelle und Pflanze ist wichtig, da die Lampen Wärme entwickeln, wodurch die Blätter der Pflanze geschädigt werden könnten. Der Cannabisanbau in Maßstab erfolgt fast ausschließlich arößerem unter genannten "Growräumen". Kunstlicht in SO "Growräume" sind in der Regel vollständig abgedunkelte Räume, die mit speziellen Pflanzenlampen und meist auch mit Bewässerungs- sowie Lüftungssystemen ausgestattet sind. Die Einrichtung eines "Growraumes" ist jedoch nicht ganz einfach und außerdem kostspielig. Dies bezieht sich nicht nur auf die Anschaffung des Zubehörs, sondern auch auf die anfallenden Stromkosten für das Kunstlicht und andere elektrische Geräte. Beim Indoor-Anbau ist die Aussaat unabhängig von der jeweiligen Jahreszeit. Bei Anbau unter optimalen Bedingungen kann bis zu sechsmal pro Jahr geerntet werden. Grundsätzlich sollte beim Cannabisanbau in geschlossenen Räumen für eine gute Belüftung gesorgt werden, da die Pflanzen reich an ätherischen Ölen sind, die einen charakteristischen Geruch besitzen, der von den Nachbarn identifiziert werden könnte.

### Pflanzenanzucht mit Samen

Zur Keimung werden die Samen zunächst 20 bis 40 Stunden zum Quellen in Wasser eingeweicht. Dies kann in einem Wasserglas oder zwischen feuchten Papiertüchern erfolgen. Das Wasser sollte zweimal täglich gewechselt werden. Gute Samen keimen möglicherweise schon nach 12 Stunden. Sobald der Keim sichtbar ist, sollten die Samen in kleinen Aufzuchttöpfen etwa 0,5 Zentimeter tief in feuchte Erde oder andere Wuchsmedien, wie zum Beispiel Perlite, gesetzt werden. Das Umsetzen des aufgesprungenen Keims in das Wachstumsmedium muss sehr vorsichtig geschehen, da der geringste Druck auf die Samenschale den austretenden anhaftende beziehungsweise die Wurzelhaube verletzen kann. Nach der Keimung benötigen die Pflanzen täglich etwa 15 bis 18 Stunden natürliches oder künstliches Licht. Bei Indoor-Zucht sollten die jungen Keimlinge mindestens 18 Stunden Erde beziehungsweise belichtet werden. Die Wuchsmedium sollte dabei immer feucht sein, aber nicht Staunässe vermindert die Durchlüftung Wuchsmediums und fördert die Bildung von Schimmelpilzen. Grundsätzlich gilt: Gegossen wird immer, wenn die oberste Erdschicht trocken ist. Dabei wird maximal soviel gegossen, dass nach einigen Minuten kein überschüssiges Wasser mehr im Untersetzer vorhanden ist. Bei jungen Pflanzen mit einem kleinen Wurzelwerk kann Staunässe durch die Wahl eines flachen Pflanzgefäßes Sobald Sprössling werden. der Zentimeter groß ist, sollte er in einen größeren Topf mit etwa 20 Liter Fassungsvolumen umgetopft werden. Besitzt die Pflanze etwa sechs bis sieben Blattpaare, so sollte das oberste Blattpaar dicht über dem darunter liegenden

abgeschnitten werden. Dies führt Bildung zur Seitentrieben und fördert einen buschigen Wuchs mit mehr Blütenständen. Nach einigen Wochen und der Bildung neuer Blätter kann diese Prozedur wiederholt werden. Die Blüte beginnt je nach Sorte und Wachstumsbedingungen nach etwa zwei bis vier Monaten. Ausgelöst wird sie durch kürzer werdende Tage oder künstlich auf 12 Stunden und weniger verminderte Belichtungszeiten. Soll die Blüte eingeleitet werden, künstlich SO kann dies in abgedunkelten Räumen mit Kunstlichteinstrahlung von weniger als 12 Stunden erfolgen. Auch könnte man die Pflanze für mindestens 12 Stunden am Tag in einen Schrank oder einen dunklen Raum stellen. Dann dauert es etwa 10 bis 20 Tage, bis die Pflanzen anfangen zu blühen.

Um den Wuchs und Ertrag zu erhöhen, können Pflanzen, die in Erde wachsen, gedüngt werden. Bei der Verwendung von anorganischen Wuchsmedien sollte unbedingt gedüngt werden, da diese keine Nährstoffe liefern. Dabei sollte jedoch beachtet werden, dass möglichst biologische Düngemittel verwendet werden, da die Ernte anschließend beziehungsweise oral aufgenommen Außerdem sollten Pflanzen erst ab einer bestimmten Größe gedüngt werden, da die jungen Sprösslinge zunächst vom Samen mit Nährstoffen versorgt werden. Der pH-Wert der Erde und der Nährlösung sollte zwischen 6,2 und 6,8 liegen, damit die Pflanze die Nährstoffe gut aufnehmen kann. Zur Messung des pH-Wertes der Erde gibt es Testkits (zum Beispiel Calzi-Test) im Gartenhandel. Der pH-Wert der pH-Messgeräte Nährlösung kann durch Indikatorstreifen festgestellt werden. Zwei Wochen vor der Ernte sollte nicht mehr gedüngt werden, damit die Pflanze in der Restzeit die in der Pflanze selbst und in der Erde noch vorhandenen Nährstoffe aufnehmen kann.

Auch in der übrigen Zeit sollte darauf geachtet werden, dass die Pflanzen nicht überdüngt werden, da dies ähnlich schädlich Mangelversorgung. ist wie eine Mangelerscheinungen zeigen sich in der Regel durch hellgrüne Blattfärbungen. bis gelbliche Bei Mangelerscheinungen färben sich die Blätter bräunlich und sterben oft ab. Auch eine Rotfärbung des Stängels kann ein Anzeichen für einen Nährstoffmangel sein. Eine Rotfärbung ist jedoch auch für bestimmte Sorten charakteristisch und muss nicht unbedingt auf einem Nährstoffmangel beruhen. Überdüngung ist ebenfalls hauptsächlich Eine Veränderungen der Blätter erkennen. Der *7*.U Nährstoffüberschuss führt in der Regel zu Verbrennungen an den Blättern. Oft rollen sich die Blätter zunächst auf. dann sterben meist relativ schnell ganze Blattteile ab, was durch eine Braunfärbung deutlich wird. Veränderungen der Blätter müssen jedoch nicht zwingend auf einen Mangel beziehungsweise Überschuss an Nährstoffen hinweisen, sondern können auch durch den Befall mit Schädlingen hervorgerufen werden.

Obwohl die Cannabispflanze eine sehr widerstandsfähige Pflanze ist, kann es wie bei allen anderen Pflanzen zum Schädlinge Befall durch kommen. Die häufigsten Schädlinge der Cannabiszucht sind Spinnmilben, Thripse, weiße Fliege und Blattläuse. Sie schädigen die Pflanze, Pflanzensaft indem sie aus den Blättern saugen. Spinnmilben sind sehr kleine Insekten, die auf der Unterseite der Blätter leben. In fortgeschrittenem Stadium ist ein Spinnmilbenbefall durch ein dichtes Netzwerk von kleinen weißen Fäden zu erkennen. Thripse sind ebenfalls kleine Insekten, die zudem sehr schnell sind und daher nur schlecht entdeckt werden können. Einen Thripsbefall kann man durch helle Flecken an der Blattoberseite, die im Licht etwas schimmern, und an kleinen schwarzen Punkten erkennen. Blattläuse sind mit dem bloßen Auge erkennbar.

Sie treten meist in Kolonien auf. Ihre Ausscheidungen hinterlassen einen klebrigen Film auf den Blättern. Blattlausbefall kann ein Zeichen für eine Stickstoffüberdüngung sein. Thripse, Spinnmilben und weiße Fliegen stellen im Freiland meistens kein großes Problem dar, können jedoch unter Glas und unter Kunstlicht größeren Schaden anrichten.

Es Vielzahl aibt eine chemischen von Schädlingsbekämpfungsmitteln, die Verwendung ist jedoch dem Anbau Cannabis medizinischen bei von zur zuverlässiges Verwendung nicht ratsam. Ein Spritzmittel gegen vermutlich unbedenkliches Schädlinge wird aus dem Samenöl des indischen hergestellt. Neembaumes Zudem können effektive Nützlinge wie Raubwanzen oder Marienkäfer eingesetzt werden. Raubwanzen fressen Spinnmilben, Thripse und Blattläuse. Weiße Fliegen können mit Schlupfwespen bekämpft werden. Allerdings halten sie bei kurzen Lichtperioden einen Winterschlaf. Auch Marienkäfer sind gegen die genannten Schädlinge einsetzbar. Bei einem Anbau mit Kunstlicht sind sie jedoch nicht geeignet, da sie von der Lichtquelle angezogen werden und schließlich verbrennen können.

### Cannabiszucht mit Stecklingen

Eine Alternative zur Anzucht von Cannabispflanzen mittels Samen ist die Vermehrung mithilfe von Stecklingen. Von einer großen, weit verzweigten Mutterpflanze können 50 und mehr Stecklinge (Klone) gewonnen werden. Die Mutterpflanze kann dann wieder zu einer großen Pflanze heranwachsen, von der erneut Stecklinge gewonnen werden können. Dieser Vorgang kann etwa zweimal wiederholt werden, bevor die Pflanze an Kraft verliert und eine neue Mutterpflanze herangezogen werden sollte.

Die Verwendung von Stecklingen hat gegenüber der Anzucht mit Cannabissamen einige Vorteile. Es fallen keine Kosten für die Samen an. Die Stecklinge produzieren ungefähr die gleiche Menge an Cannabinoiden wie die Mutterpflanze. Zudem sind die Stecklinge kürzer und leichter zu handhaben als aus Samen gezogene Pflanzen, und es fällt weniger Abfall von Stämmen und Zweigen an. Der große Nachteil dieser Methode ist die Notwendigkeit, mit Kunstlicht zu arbeiten.

Die Mutterpflanzen werden in andauerndem Licht ohne Dunkelphasen in optimiertem Kompost gehalten. Eine Temperatur von 25 °C (Grad Celsius) ist optimal. Wird ein Steckling so zu einer Mutterpflanze herangezogen, so erreicht sie innerhalb von 12 Wochen eine Größe von 2 Metern. Die besten Ergebnisse bei der Anzucht von Stecklingen werden mit schnell wachsenden Mutterpflanzen erzielt.

Von dieser Mutterpflanze werden nun die Zweige entfernt. Die größeren Blätter werden ebenfalls entfernt und verworfen, da die Stecklinge darüber zu viel Wasser durch Verdunstung verlieren. Aus jedem Zweig kann eine Anzahl von Stecklingen gewonnen werden. Jeder Zweig wird dazu in mehrere Stücke geschnitten, von denen jedes Stück ein etwa 15 bis 20 Zentimeter langes Teil des ursprünglichen Zweiges sowie zwei Seitentriebe enthält. Es können auch längere Stecklinge prinzipiell mit mehreren Seitentrieben gewonnen werden. Dies ist jedoch eine Verschwendung von wertvollem Muttermaterial. Einer der beiden Seitentriebe wird am Zweig abgeschnitten, und der Steckling wird mit dieser Seite in ein sehr feuchtes Wachstumsmedium (Anzuchterde, Steinwolle etc.) gesteckt, so dass die Wunde des Schnittes im Wachstumsmedium liegt. Auch die Umgebung soll eine hohe Luftfeuchtigkeit aufweisen. Im Bereich der Wunde des abgebrochenen

Blattpaares bildet sich Zellgewebe, aus dem sich die Wurzeln des Stecklings bilden. Zur Erleichterung Wurzelbildung gibt es Wurzelhormone zu kaufen, in welche Stecklinge Einbringen die vor dem in das gesteckt Wachstumsmedium kurz werden. Bei der Gewinnung von Stecklingen sollte zügig gearbeitet werden, um ein Austrocknen der Pflanzen an den Schnittstellen zu vermeiden.

Nach etwa sieben Tagen treten die ersten Wurzeln auf. Die Setzlinge werden in dieser Zeit täglich 18 bis 24 Stunden lang Licht ausgesetzt. Nach etwa zwei Wochen ist die Wurzelbildung so weit gediehen, dass die Pflanzen in eine weniger feuchte Erde umgetopft werden können. Um die Abhängigkeit der Mutterpflanze zu verringern, können die unteren Zweige dieser jungen Pflanzen entfernt und dann als Stecklinge genutzt werden. Auch in den ersten drei nach dem Umtopfen die Wochen werden Pflanzen ausreichend permanent einer starken Lichtquelle ausgesetzt. In dieser Zeit wächst die Pflanze bis auf etwa entwickelt ein gesundes Zentimeter heran und Wurzelsystem.

Danach wird die Beleuchtung verändert, mit einem Wechsel von 12 Stunden Licht und 12 Stunden Dunkelheit. Wenige Tage später werden die Pflanzen Blüten bilden, die in den nächsten Wochen an Größe zunehmen und nach zwei bis drei Monaten geerntet werden können.

#### **Ernte**

Geerntet werden nur die weiblichen Pflanzen, da sie viel mehr THC als die männlichen Pflanzen bilden. Zudem kann man die weiblichen Pflanzen zu einer verstärkten THC-Produktion anregen, indem man eine Bestäubung durch die Pollen der männlichen Pflanzen und damit die Entwicklung von Samen unterbindet. Sobald die Blütenbildung einsetzt,

wodurch sich das Geschlecht der Pflanzen bestimmen lässt, werden die männlichen Pflanzen vernichtet. Männliche Pflanzen blühen in der Regel etwas früher als weibliche. Außerdem bilden sie eher hängende Blüten, während die weiblichen Blüten eher aufrecht sind. Die Trennung der männlichen von den weiblichen Pflanzen zur Steigerung der THC-Ausbeute wird als Sinsemilla-Verfahren (aus dem Spanischen für "ohne Samen") bezeichnet. Der THC-Gehalt der Blüten und Blätter lässt sich dadurch verdoppeln.

Der richtige Erntezeitpunkt kann anhand von kleinen Härchen an den weiblichen Blüten ermittelt werden. Bei der Entstehung haben diese Härchen eine weiße Farbe und nach etwa 2 Wochen färben sie sich orange-braun. Haben sich etwas mehr als die Hälfte der Härchen verfärbt, so sollte geerntet werden. Dazu werden die Stängel einige Zentimeter unterhalb der Blütenstände abgeschnitten und von den großen Blättern befreit

Bevor das Pflanzenmaterial verwendet werden kann, muss es getrocknet werden. Um eine gute Qualität zu erzielen, sollte möglichst schonend und langsam getrocknet werden. Dies erfolgt am besten in einem dunklen und gut belüfteten Raum mit mittlerer Luftfeuchtigkeit (etwa 50 bis 60 Prozent) und einer Temperatur von optimal 18-20 °C. Die Pflanzen werden wenn möglich als Ganzes kopfüber aufgehängt. Wird die Pflanze in Einzelteile zerlegt, so trocknet sie schneller aber auch ungleichmäßiger. Ist die Luftfeuchtiakeit niedria, trocknet zu SO Pflanzenmaterial zwar schneller, es wird jedoch nur wenig Chlorophyll abgebaut, wodurch der Cannabis sehr bitter werden kann und beim Rauchen die Schleimhäute stärker reizt. Ist die Luftfeuchtigkeit zu hoch, so besteht die Gefahr von Schimmelbildungen. Wenn Schimmel auftritt, müssen die befallenen Pflanzenteile entfernt werden.

Trocknung Bereits eine von einigen Tagen Raumtemperatur führt einer durch Wasserverlust zu bedingten Gewichtsverminderung um etwa 70 Prozent. Fühlen sich die Pflanzenteile von außen trocken an, so können die Blüten von den Stängeln getrennt und in ein luftdichtes Gefäß gegeben werden. Die Pflanzen sind ausreichend trocken, wenn die Äste beim Biegen mit einem hörbaren Knacken brechen. Nun kann sich die restliche Feuchtigkeit gleichmäßig in den Blüten verteilen. Zur von Schimmel sollte das Vermeiduna Gefäß iedoch einmal täglich belüftet werden. mindestens Ist der Cannabis gut brennbar, so ist die Trocknung abgeschlossen und er kann gelagert werden.

### Lagerung

Hohe Temperaturen und Lichteinstrahlungen verursachen der Cannabinoide unwirksamen einen Abbau zu Verbindungen. In einer Untersuchung aus Siebzigerjahren des letzten Jahrhunderts wurde bei der Lagerung von geernteten Hanfblättern bei Trocken- und Dunkelheit und einer Temperatur von 5 °C innerhalb von 47 Wochen eine Abnahme des THC-Gehaltes von nur 7 Prozent ermittelt. Bei einer Lagerung bei Raumtemperatur stieg diese Quote auf 13 Prozent. Durch das Eintreffen von Licht nahm die Abnahme noch einmal um nahezu das Dreifache auf 36 Prozent zu. Daher wird getrockneter Cannabis langfristig am besten kühl, luftdicht und im Dunkeln gelagert. Ein geeigneter Ort wäre zum Beispiel in einem dicht verschlossenen Gefäß im Kühlschrank.

## **Praxistipps**

\* Bei den heutigen Züchtungen und je nach Wachstumsbedingungen enthalten die Blüten etwa 3 bis 15 Prozent THC. Dies bedeutet, dass schon mit 5 bis 10

Pflanzen die in Deutschland strafbare Menge von 7,5 Gramm THC erreicht werden kann.

- \* Weitere Informationen zu speziellen Fragen des Cannabisanbaus finden Sie in vielen Büchern zum Thema, auf entsprechenden Internetseiten beziehungsweise in den Internetforen, sowie in verschiedenen Zeitschriften, die sich mit Cannabis befassen (Grow, Hanfblatt, Hanf Journal, etc.).
- \* Sind Ihre Cannabispflanzen von einer Erkrankung befallen, so wird man Ihnen mit Tipps in verschiedenen Internetforen weiterhelfen, beispielsweise unter www.cannabis-med.org oder www.hanfburg.de.

# **Anhang**

## Zum Kapitel "Rechtliche Lage"

Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 24. Juni 2004, Auszüge aus der Pressemitteilung des Gerichts

Das Oberlandesgericht Karlsruhe hat in diesem Urteil (3 Ss 187/03) festgestellt, dass Schwerkranke unter bestimmten Voraussetzungen sonst illegale Cannabisprodukte zur Selbstbehandlung verwenden dürfen. Der Angeklagte, ein Multiple-Sklerose-Patient, wurde daraufhin vom zuständigen Amtsgericht freigesprochen.

teilt "die Strafsenat Ansicht. dass Rechtfertigung nach § 34 StGB grundsätzlich in Betracht kommt, wenn Betäubungsmittel zur Abwendung schwerer Gesundheitsbeeinträchtigungen eingenommen werden ..." Der Rechtfertigungsgrund des Notstandes setze "neben gegenwärtigen, dem Vorliegen einer nicht abwendbaren Gefahrenlage für ein anerkanntes Rechtsgut, wie etwa Leib und Leben, voraus, dass sich das zur Gefahrenabwehr eingesetzte Mittel (hier: die Einnahme von Cannabis) überhaupt zur Gefahrenabwehr eigne und kein milderes Mittel zur Verfügung stehe. Dabei sei für die Annahme einer solchen Eignung zwar nicht erforderlich, dass dieses Mittel die Gefahrenlage sicher oder mit hoher Wahrscheinlichkeit ausschließe, vielmehr reiche es aus, dass die erfolgreiche Abwendung des Schadens nicht ganz unwahrscheinlich sei."

Eine Rechtfertigung aus Notstandsgesichtspunkten erfordere, "dass bei Abwägung der widerstreitenden Interessen das geschützte Interesse (Leib und Leben des Angeklagten) das beeinträchtigte (Gesundheit der Bevölkerung) wesentlich überwiege." Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 19. Mai 2005, Auszüge aus der Begründung des Urteils

Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Urteil (BVerwG 3 C 17.04) festgestellt, dass das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte Anträge auf eine Ausnahmegenehmigung zur Selbstmedikation mit Cannabisprodukten nicht pauschal ablehnen darf.

"Die medizinische Versorgung der Bevölkerung ist kein globaler Akt, der sich auf eine Masse nicht unterscheidbarer Personen bezieht. Sie realisiert sich vielmehr stets durch die Versorgung einzelner Individuen, die ihrer bedürfen."

"In das Recht auf körperliche Unversehrtheit kann nicht nur dadurch eingegriffen werden, dass staatliche Organe selbst eine Körperverletzung vornehmen oder durch ihr Handeln Schmerzen zufügen. Der Schutzbereich des Grundrechts ist vielmehr auch berührt, wenn der Staat Maßnahmen ergreift, die verhindern, dass eine Krankheit geheilt oder wenigstens gemildert werden kann und wenn dadurch körperliche Leiden ohne Not fortgesetzt und aufrechterhalten werden."

Ärzte dürften zwar keinen Cannabis verschreiben. Dies hindere "sie aber nicht, einen Patienten medizinisch zu betreuen und zu begleiten, der auf der Grundlage einer Erlaubnis nach § 3 Abs. 2 BtMG solche Mittel im Rahmen der Schmerztherapie bei sich anwendet".

Im Hinblick auf die Möglichkeit der Verwendung von Dronabinol heißt es im Urteil: "Der Verweis auf ein Arzneimittel, das weder ohne weiteres verfügbar noch für den normalen Bürger erschwinglich ist, stellt aber keine Alternative dar, die das öffentliche Interesse am Einsatz von Cannabis zur Krankheitsbekämpfung entfallen lässt."

Beispiel eines ärztlichen Berichts für eine Ausnahmegenehmigung bei der Bundesopiumstelle (Deutschland) Sehr geehrte Damen und Herren, wie gewünscht erstellen wir ein Attest für Herrn XY, geb. XY, der sich in unserer ambulanten, schmerztherapeutischen Behandlung befindet.

- Diagnosen:
   Chronisches Schmerzsyndrom
- Periphere Polyneuropathie diabet.
- Schulterschmerz bds.
- Diabetes Mellitus
- Diverse Medikamentenunverträglichkeiten

bestätigen wir Herrn XY. dass die Standardmedikationsmöglichkeiten zur Behandlung seiner Schmerzen im Rahmen der bekannten peripheren Polyneuropathie ausgeschöpft wurden. Wir sehen daher eine Behandlung mit Cannabisprodukten gerechtfertigt. Speziell wurden bei Herrn XY folgende Medikamente oder Medikamentengruppen versuchsweise eingesetzt: periphere Analgetika (NSAR und Metamizol), wie zu erwarten ohne Erfolg, 2.) Antikonvulsiva: Pregabalin und Gabapentin, hierunter extremer Schwindel, Müdigkeit bis Verwirrtheitsymptomatik, daher 3.) abgesetzt, zu Amitriptylin, mit starker Mundtrockenheit und "Müdigkeits-Hangover", ohne adäquate Wirkung, 4.) Tilidin ohne ausreichende Wirkung, 5.) Targin: starke Obstipation, Müdigkeit Schwindel. und gravierende Konzentrationsstörungen, 6.) Palexia: starke Übelkeit und wenig Wirkung.

Wir verweisen auf ein Attest aus dem Jahr 2001, in dem der auf ausstellende Neurologe eine bereits bestehende Konzentrationsstörung und weitere Symptomatik Zusammenhang mit einem bestehenden hirnorganischen Psychosyndrom hinweist. Die oben aufgeführten Medikamente führten mehr alle oder weniger Verstärkung dieser Problematik, so dass in den letzten Monaten mehrfach Versäumnisse bei den regelmäßigen Blutzuckerkontrollen zu stark erhöhten Zuckerwerten geführt haben. Unter Anwendung von Cannabis waren diese Nebenwirkungen nicht vorhanden, bei gleichzeitig verbesserter Schmerzsymptomatik.

Der Patient profitiert in hohem Maße im Vergleich zur Standardtherapie. Wir erachten die üblichen Medikamente für ausreichend ausgeschöpft, um eine Behandlung mit Cannabis zu rechtfertigen.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

# Zum Kapitel "Kostenübernahme von Cannabinoiden durch die Krankenkassen"

Beispiele für die Verschreibung von Dronabinol durch den Arzt

- 1. Rezeptur für Dronabinoltropfen in Neutralöl: "Dronabinoltropfen in Neutralöl 2,5 %, 10 g (entsprechen 250 mg Dronabinol), (Dosierung einschleichend, beginnend mit  $2 \times 3$  Tropfen  $(2 \times 2,5$  mg) tgl.)"
- 2. Rezeptur für Dronabinolkapseln: "100 Kapseln à 2,5 mg Dronabinol (entsprechen 250 mg Dronabinol), (2–3 x 1 Kapsel tgl.)"
- 3. Rezeptur für Dronabinoltropfen in alkoholischer Lösung: "10 ml Dronabinol 5 % in Ethanol 96 % (entsprechen 500 mg Dronabinol), Dosierung gemäß schriftlicher Gebrauchsanweisung".

Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 6. Dezember 2005,

Auszug aus der Pressemitteilung

Das Bundesverfassungsgericht hat in diesem Beschluss (Aktenzeichen: 1 BvR 347/98) der Verfassungsbeschwerde eines an einer seltenen Muskelerkrankung, für die es keine anerkannte Therapie gibt, Erkrankten stattgegeben. Der Beschwerdeführer hatte die Erstattung der

Behandlungskosten einer alternativen Heilmethode durch seine Krankenkasse verlangt. Die Sozialgerichte hatten seinen Anspruch zuvor verneint.

Verfassungsbeschwerde 18-jährigen des "Die Beschwerdeführers. der einer seltenen. an lebensbedrohlichen Krankheit leidet, gegen die Weigerung der gesetzlichen Krankenversicherung, für die Kosten einer so genannten neuen Behandlungsmethode aufzukommen, erfolgreich. Der Erste Senat war Bundesverfassungsgerichts hob das angegriffene Urteil des Bundessozialgerichts auf, das eine Leistungspflicht der Krankenkasse verneinte. Es sei mit der grundgesetzlich Handlungsfreiheit, allgemeinen garantierten Sozialstaatsprinzip und dem Grundrecht auf Leben nicht gesetzlich Krankenversicherten, vereinbar. einen dessen lebensbedrohliche regelmäßig oder tödliche Erkrankung eine allgemein anerkannte, medizinischem Standard entsprechende Behandlung nicht zur Verfügung steht, von der Leistung einer von ihm gewählten, ärztlich angewandten Behandlungsmethode auszuschließen, wenn eine nicht ganz entfernt liegende Aussicht auf Heilung oder eine spürbare positive Einwirkung auf Krankheitsverlauf besteht. Die Sache wurde zur erneuten Entscheidung Bundessozialgericht das an zurückverwiesen."

Zum Urteil des Bundessozialgerichts vom 13. Oktober 2010 Das Bundessozialgericht hat in einem Urteil vom 13.10.2010 (Az.: B 6 KA 48/09 R) festgestellt, dass die Verordnung eines Medikamentes (Megestrolazetat) auch bei Krebskranken nicht von den Krankenkassen erstattet werden muss. Bisher war vielfach davon ausgegangen aufgrund Urteils worden. dass eines Bundesverfassungsgerichts vom 6.12.2005 zumindest bei regelmäßig tödlichen Erkrankungen eine Erstattungspflicht

für nicht zugelassene Medikamente bestehe, wenn diese den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen können. Dies gab bisher einen kleinen Spielraum auch für die Kostenerstattung von Dronabinol.

Die Richter des Bundessozialgerichts stellten jedoch klar, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts beziehe sich nicht auf die Verbesserung der Lebensqualität, sondern nur auf die Erfüllung der Hoffnung des Patienten auf eine Behandlung rettende aussichtslosen in einer gesundheitlichen Situation. Hoffnung könne in diesem Sinne ein Patient aber nur mit den Behandlungsmethoden verbinden, die geeignet sind, auf seine mutmaßlich tödlich verlaufende Grunderkrankung als solche einzuwirken. Nur bei einer Aussicht auf Heilung könne die Krankenkasse eine Behandlung nicht wegen Fehlens wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit verweigern. Da Cannabisprodukte keine Heilungsaussichten bei regelmäßig tödlich verlaufenden Erkrankungen eröffnen, sind die Krankenkassen auch bei Dronabinol vermutlich ebenfalls grundsätzlich nicht zu einer Kostenerstattung verpflichtet.

# Zum Kapitel "Möglichkeiten der Einnahme von Cannabisprodukten"

Bei der oralen Aufnahme von THC sollten zur Herstellung von natürlichen Cannabiszubereitungen pro Einzeldosis etwa 0,05 bis 0,1 Gramm Cannabiskraut beziehungsweise Haschisch verwendet werden. Die Cannabispräparate sollten vor der Einnahme einmal auf mindestens 100 °C (Grad Celsius) erhitzt werden. Prof. Brenneisen von der Universität Bern hat als optimale Bedingung für die Umwandlung der in den Pflanzen vorhandenen THC-Säuren in die wirksame THC-Form (phenolisches THC) eine fünfminütige Erhitzung auf 200 bis 210 °C ermittelt.

Da der Wirkstoff THC nicht wasserlöslich ist, sollten die Cannabiszubereitungen außerdem etwas Fett enthalten. Ein Stück Butter oder etwas Sahne sind dabei schon ausreichend. Grundsätzlich können Cannabiskraut und allen Lebensmitteln gegeben werden. Haschisch zu Allerdings haben Cannabispräparate einen typischen und sehr intensiven Geschmack, der nicht von jedem geliebt wird. Aus diesem Grund werden Cannabiszubereitungen häufig mit anderen aromatischen Zutaten wie zum Beispiel Kräutern und Gewürzen kombiniert. Gerade zu Beginn einer Behandlung mit Cannabis kann es hilfreich sein, wenn man haltbare Zubereitungen wie beispielsweise Plätzchen herstellt. Schnell wird man herausfinden, wie viele Plätzchen der optimalen Dosierung entsprechen, die man dann bis zum Verbrauch des Vorrates beibehalten kann. Einige Anregungen und Rezepte zur Herstellung von Cannabisfetten, Getränken und Gebäck werden Folgenden vorgestellt.

## Vorbereitung von Cannabiskraut für Kaltspeisen

Cannabiskraut kann auch in Form von kalten Speisen wie zum Beispiel Joghurt oder Müsli eingenommen werden. Dazu muss es jedoch zuvor im Backofen bei 130 °C für etwa 20 bis 30 Minuten erhitzt werden. Die angegebene Temperatur sollte dabei möglichst nicht überschritten werden, da sonst die Cannabinoide aus dem ungeschützten Kraut verdampfen können. Anschließend kann das Cannabiskraut gehackt oder gemahlen und zu einer beliebigen Kaltspeise gegeben werden.

### Fette und Öle

Um die Cannabinoide vor dem Verdampfen zu schützen, kann Cannabiskraut beziehungsweise Haschisch zerbröselt und in zerlassenem Fett aufgelöst werden. Das THC hält sich dann eher im Fett auf und entweicht nicht so schnell. Wenn möglich sollten Fette beziehungsweise Öle mit einem

hohen Siedepunkt wie beispielsweise Palmin oder Biskin der Verwendung von Butter vorgezogen werden.

Die Herstellung von Cannabisfetten beziehungsweise -ölen ist relativ einfach. Zunächst erhitzt man das Fett in einer Pfanne. Ob das Fett heiß genug ist, kann man leicht ermitteln, indem man den Stiel eines Kochlöffels in das Fett hält. Bilden sich am Stiel Blasen, so ist die richtige Temperatur erreicht. Falls ein Frittierthermometer zur Hand ist, sollte das Fett bis zu einer Temperatur von 175 bis 190°C erhitzt werden. Dann kann man das zerbröselte beziehungsweise gehackte Cannabis zu dem heißen Fett geben. Dabei sollte man darauf achten, dass kein Fett spritzt. Das Cannabisfett sollte bei der oben angegebenen Temperatur noch etwa 5 bis 10 Minuten auf dem Herd verweilen. Möchte man eine Cannabisbutter herstellen, so sollte man die Zeit um etwa 5 Minuten verlängern, da Butter bereits bei 150 °C siedet. Dieses Cannabisfett beziehungsweise -öl kann dann beispielsweise in Joghurt oder Kakaomilch gegeben werden.

Auch Pflanzenteile mit geringem THC-Gehalt können für die Herstellung von Cannabisbutter verwendet werden. Dazu benötigt man: 200 bis 500 Gramm Cannabis-Reste (Blätter, Stängel, männliche Pflanzen), 500 Gramm Butter, 1 Liter Wasser. Von den getrockneten Pflanzen grob die Blüten abschneiden und für andere Zubereitungen zur Seite legen. Den Stamm wegwerfen. Den Rest der Pflanze in kleine Stücke schneiden und in den Topf geben. Butter hinzugeben und mit Wasser auffüllen. 6 bis 12 Stunden köcheln lassen. Zwischendurch mit Wasser auffüllen. Anschließend durch ein Sieb gießen. Das Butter-Wasser-Gemisch in den Kühlschrank stellen. Am nächsten Tag aus der fest gewordenen Butter ein Stück herausschneiden und das Wasser darunter abgießen. Die Butter kann zum

Backen von Keksen oder zur Herstellung von Knoblauchbutter oder Ähnlichem verwendet werden.

### Getränke

Der Einnahme von Cannabis in Form von Getränken sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Man sollte allerdings auch bei der Zubereitung von Cannabisgetränken darauf achten, dass sie etwas Fett enthalten. THC kann zwar mit Wasser ausgekocht werden, es schwimmt jedoch dann an der Oberfläche und bleibt beim Trinken an der Gefäßwand kleben.

Bei der Zubereitung einer Kakaomilch oder Honigmilch kann man zum Beispiel das Kraut beziehungsweise Haschisch in etwas Butter erhitzen, wenige Tropfen Sahne zugeben und unter Rühren mit Milch aufgießen. Dann einige Minuten köcheln lassen. Anschließend kann dies nach Belieben mit Kakao oder Honig versetzt werden. Darüber hinaus könnte die Cannabismilch auch zur Herstellung eines Milchkaffees benutzt werden.

Von vielen Patienten wird die Cannabiseinnahme in Form von Tee bevorzugt. Bei Teesorten, die nur kurz ziehen separat sollte der Tee zubereitet werden. müssen. Anschließend kann der Aufguss dann mit Cannabis und Milch beziehungsweise Sahne versetzt werden. Damit der Tee nicht so schnell abkühlt und zur Erhöhung der THC-Ausbeute, kann man das Kraut beziehungsweise Haschisch vor der Zugabe kurz in der Milch beziehungsweise Sahne erhitzen. Teesorten, die lange ziehen müssen, können zusammen mit dem Cannabis aufgekocht und anschließend mit Milch oder Sahne versetzt werden.

### Gebäck

Grundsätzlich kann man bei der Herstellung von Cannabisgebäck auf jedes Backrezept zurückgreifen. Häufig werden jedoch weihnachtliche Gebäcke vorgezogen, da die darin enthaltenen Gewürze vom typischen Cannabisgeschmack ablenken.

Damit das Cannabis sich gleichmäßig im Teig verteilen kann, ist es ratsam, das Kraut zuvor sehr klein zu hacken oder zu mahlen beziehungsweise das Haschisch zu zerbröseln. Große Haschischmengen können dazu kurz im Backofen erwärmt werden, bei kleineren Mengen reicht oft die Flamme eines Feuerzeuges aus.

Die meisten Rezepte verwenden Haschisch als Zutat. Hat man Cannabiskraut zur Verfügung, so kann es ratsam sein, zunächst eine Cannabisbutter herzustellen und diese zu verwenden.

Als Anregung werden im Folgenden einige Rezepte vorgestellt:

\* Spritzgebäck / Zutaten für etwa 50 Stück:

300 Gramm Mehl

200 Gramm Butter

2 Gramm Haschisch (pro Stück etwa 0,04 Gramm THC)

100 Gramm Puderzucker

1 Prise Salz

1 Paket Vanillezucker abgeriebene Schale von 1/2

Zitrone

1 Ei

100 Gramm Butter erhitzen. Das Haschisch erwärmen, anschließend zerbröseln und in der flüssigen Butter möglichst fein auflösen. Mit der restlichen Butter schaumig verrühren. Den Puderzucker, das Salz, den Vanillezucker, die abgeriebene Zitronenschale und das Ei auf höchster Stufe unterrühren. Nun auf niedrigster Stufe Mehl hinzufügen und gut verrühren. Teig ca. 1 Stunde kühl

stellen. Den Backofen auf 200 °C vorheizen. Den Teig in eine Gebäckpresse füllen und auf mit Backpapier ausgelegte Bleche aufspritzen.

Im vorgeheizten Backofen auf mittlerer Schiene etwa 13 Minuten backen. Nach dem Erkalten der Plätzchen, können diese nach Belieben mit Schokolade oder Ähnlichem verziert werden.

\* Zimtkekse / Zutaten für etwa 50 Stück:

150 Gramm Butter

2 Gramm Haschisch (pro Stück ca. 0,04 Gramm THC)

150 Gramm Zucker

2 Prisen Salz

2 Prisen Zimtpulver

1 Fi

265 Gramm Mehl

50 Gramm Butter erhitzen. Das Haschisch erwärmen, anschließend zerbröseln und in der flüssigen Butter möglichst fein auflösen. Dann mit der restlichen Butter verkneten. Zucker, Salz, Zimt und Ei hinzufügen und alles verrühren, aber nicht schaumig schlagen. Zum Schluss das Mehl einkneten. Den Teig zugedeckt 1 Stunde kühl stellen. Den Backofen auf 200 °C vorheizen. Den Teig auf einer bemehlten Fläche etwa 4 Millimeter dick ausrollen und mit einem runden Ausstecher beziehungsweise einem kleinen Glas von 6 Zentimeter Durchmesser Plätzchen ausstechen. Diese auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech im vorgeheizten Ofen auf mittlerer Schiene etwa 10 Minuten backen.

\* Brownies / Zutaten für etwa 30 Stück:

120 Gramm Zartbitterschokolade

230 Gramm Butter

3 Gramm Haschisch (pro Stück etwa 0,1 Gramm THC)

430 Gramm Zucker

4 Eier

140 Gramm Mehl

1 Paket Vanillezucker

1/2 Teelöffel Salz

1/2 Teelöffel Backpulver

150 Gramm gehackte Walnüsse oder gehackte Mandeln

#### Zum Garnieren:

Schokoladenglasur oder Zuckerguss Walsnusshälften oder halbierte Mandeln

Die Schokolade im Wasserbad schmelzen. Die Butter schmelzen. Das Haschisch erwärmen, anschließend zerbröseln und in der flüssigen Butter möglichst fein auflösen. Topf vom Herd nehmen und Butter mit Zucker, Eiern, Vanillezucker und Salz verrühren. Nach und nach die flüssige Schokolade hinzugeben. Das Mehl mit dem Backpulver und den Nüssen vermischen und ebenfalls unterrühren.

Die Masse auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech streichen (ca. 36 x 30 Zentimeter). Auf mittlerer Schiene in den kalten Backofen schieben und bei 200 °C etwa 25 Minuten backen. Die Glasur schmelzen und das ausgekühlte Gebäck mit dem Schokoladenguss überziehen. Abschließend in etwa 30 gleich große Stücke teilen und jeweils mit einer halben Nuss belegen.

## \* Käseplätzchen / Zutaten für etwa 40 Stück:

250 Gramm Mehl

150 Gramm Butter

4 Gramm Haschisch (pro Stück etwa 0,1 Gramm THC)

1 Ei

100 Gramm geriebener Emmentaler

100 Gramm geriebener Parmesan

Salz Muskat

### Zum Garnieren:

2 Eigelb 1 Esslöffel Sahne Kümmel Sesamkörner Mohn

50 Gramm Butter schmelzen. Das Haschisch erwärmen, anschließend zerbröseln und in der flüssigen Butter möglichst fein auflösen. Dann mit der restlichen Butter verkneten, anschließend das Ei, den Käse, das Mehl und die Gewürze unterkneten. Den Teig 30 Minuten kühl stellen. Backofen auf 200 °C vorheizen. Dann den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche etwa 3 Millimeter dick ausrollen. Anschließend runde Plätzchen ausstechen. Diese auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen. Eigelb mit Sahne verquirlen, die Plätzchen damit bestreichen und mit Sesam, Mohn und Kümmel bestreuen und etwa 10 Minuten auf mittlerer Schiene backen.

\* Mohn- und Sesamstangen / Zutaten für etwa 30 Stück:

125 Gramm Butter

3 Gramm sehr fein gehacktes Cannabiskraut (pro Stück etwa 0,1 Gramm THC)

etwas Pfeffer und Paprika

1/2 Teelöffel Salz

50 Milliliter Sahne oder Crème fraîche

200 Gramm Mehl

### Zum Bestreuen:

Mohn und Sesam

75 Gramm Butter schmelzen und das fein gehackte Grass kurz darin anschwitzen. Zur restlichen Butter in eine Rührschüssel geben und mit den Gewürzen und der Sahne beziehungsweise der Crème fraîche verrühren. Zum Schluss das Mehl unterkneten. Den Teig 30 Minuten kühl stellen. Den Backofen auf 180 °C vorheizen. Den Teig auf einer bemehlten Fläche etwa 1/2 Zentimeter dick zu einem Rechteck ausrollen. In 1 1/2 Zentimeter breite Streifen schneiden. Mit Wasser bestreichen und mit Sesam und Mohn bestreuen. Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und im vorgeheizten Ofen auf mittlerer Schiene 10 bis 12 Minuten backen.

# Zum Kapitel "Cannabis, Fahrtüchtigkeit und Fahreignung"

Auszug aus dem Straßenverkehrsgesetz

§ 24 a 0,5 Promille-Grenze

- 1. Ordnungswidrig handelt, wer im Straßenverkehr ein Kraftfahrzeug führt, obwohl er 0,25 mg/l oder mehr Alkohol in der Atemluft oder 0,5 Promille oder mehr Alkohol im Blut oder eine Alkoholmenge im Körper hat, die zu einer solchen Atem- oder Blutalkoholkonzentration führt.
- 2. Ordnungswidrig handelt, wer unter der Wirkung eines in Anlage *7*.U dieser Vorschrift genannten Mittels berauschenden im Straßenverkehr ein Kraftfahrzeug führt. Eine solche Wirkung liegt vor, wenn eine in dieser Anlage genannte Substanz im Blut nachgewiesen wird. Satz 1 gilt nicht, wenn die Substanz aus der bestimmungsgemäßen Einnahme eines für einen konkreten Krankheitsfall verschriebenen Arzneimittels herrührt.
- 3. Ordnungswidrig handelt auch, wer die Tat fahrlässig begeht.

- 4. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbusse bis zu eintausendfünfhundert Euro geahndet werden.
- Bundesministerium für Verkehr, 5. Das Bauund Wohnungswesen wird durch ermächtigt, Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium Soziale für Gesundheit und Sicherung und dem Bundesministerium der Justiz mit des Bundesrates die Zustimmung Liste berauschenden Mittel und Substanzen in der Anlage zu dieser Vorschrift zu ändern oder zu ergänzen, wenn dies nach wissenschaftlicher Erkenntnis im Hinblick auf die Sicherheit des Straßenverkehrs erforderlich ist.

Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 20. Juni 2002,

Auszüge aus der Pressemitteilung

Das Bundesverfassungsgericht stellt in diesem Beschluss fest, dass einem Verkehrsteilnehmer ein Drogenkonsum im Zusammenhang mit der Teilnahme am Straßenverkehr nachgewiesen werden muss, damit der Entzug des Führerscheins gerechtfertigt ist. Es reicht nicht, dass bei einem Verkehrsteilnehmer Cannabisprodukte im Fahrzeug gefunden wurden.

"Die Kammer stellt eine Verletzung der allgemeinen Handlungsfreiheit des Bf [Beschwerdeführer] fest. Diese Freiheit erfasst auch das Führen von Kraftfahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr. Der in dem Entzug der Fahrerlaubnis liegende Eingriff in die Handlungsfreiheit war im vorliegenden Fall verfassungswidrig, weil er in keinem angemessenen Verhältnis zum Ausmaß Gefährdung der Sicherheit des Straßenverkehrs stand. Es als Grundlage der Überprüfung der nämlich fehlte Fahreignung ein hinreichender Tatverdacht, der einen Eignungsmangel nahe legte. In Übereinstimmung mit einer jüngeren Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts (NJW 2002, S. 78 (80)) geht die Kammer davon aus, dass der einmalige oder nur gelegentliche Cannabiskonsum ohne Bezug zum Straßenverkehr für sich allein kein hinreichendes Verdachtselement bildet.

Zu dieser Einschätzung kommt die Kammer auf Grund von fachlichen Stellungnahmen und gutachtlichen Äußerungen, die sie zu den Wirkungen des Konsums von Cannabis, Alkohol und anderen bewusstseinsverändernden Mitteln eingeholt hatte. Dazu führt die Kammer unter anderem aus: Der Konsum von Cannabis könne die Fahreignung ausschließen. Die Fahrtüchtigkeit einer Person sei im akuten Haschischrausch und während der Dauer einer mehrstündigen Abklingphase aufgehoben. Nach heutiger Erkenntnis bestehe in aller Regel aber kein Anlass zu der der einmalige oder gelegentliche Befürchtung. dass Konsum von Haschisch bei den Betroffenen zu einer anhaltenden fahreignungsrelevanten Absenkung ihrer körperlich-geistigen Leistungsfähigkeit führe. Bei einmaligem oder gelegentlichem Haschischkonsum sei es überwiegend wahrscheinlich, nicht eine drogenkonsumbedingte Betroffene zeitweilige Fahruntüchtigkeit nicht rechtzeitig erkennen oder dennoch nicht von der aktiven Teilnahme am Straßenverkehr absehen könne.

Bei dieser Sachlage durfte die Fahrerlaubnis nicht allein Grundlage einmalig festæstellten des Haschischbesitzes und der Weigerung, am Drogenscreening teilzunehmen, entzogen werden. Kammer betont aber, dass keine verfassungsrechtlichen Bedenken an einer Fahreignungsprüfung bestehen, wenn über den bloßen Besitz von Cannabis hinaus konkrete tatsächliche Verdachtsmomente dafür ermittelt worden sind, dass der Betroffene den Konsum von Cannabis und die aktive Teilnahme am Straßenverkehr nicht zuverlässig zu trennen vermag oder zu trennen bereit ist. Dann kann weiterhin die aktive Mitwirkung des Fahrerlaubnisinhabers verlangt und darf die Verweigerung zum Nachteil des Betroffenen gewürdigt werden. In dem weiteren Fall hatte die Polizei nicht nur Cannabisbesitz festgestellt, sondern auch die Reste eines mit Haschisch versetzten Joints im Aschenbecher des Fahrzeugs gefunden."

Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 21. Dezember 2004,

Auszüge aus der Pressemitteilung

Bundesverfassungsgericht stellte fest, dass der Nachweis von Spuren von THC im Blut nicht ausreicht, um von einer relevanten psychomotorischen Beeinträchtigung ausgehen zu können. Daher Verfassungsbeschwerde (Vb) eines Beschwerdeführers (Bf), dem 0,5 Nanogramm (ng) THC pro Milliliter (ml) Blut nachgewiesen worden war, gegen die Verurteilung wegen Kraftfahrzeugs nach Cannabiskonsum Führens eines erfolgreich.

"Sachverhalt: 16 Stunden nach der Einnahme von Cannabis fuhr der Bf mit einem Pkw. In einer anschließend Blutprobe wurde Tetrahydrocannabinol entnommenen einer Konzentration von (THC) in unter 0.5 festgestellt. THC ist der psychoaktive Hauptwirkstoff von Cannabis. Das AG [Amtsgericht] verurteilte den Bf nach § 24 a Abs. 2 Straßenverkehrsgesetz (StVG) wegen Führens eines Kraftfahrzeugs unter der Wirkung des berauschenden Mittels Cannabis. Das OLG [Oberlandesgericht] wies die Rechtsbeschwerde des Bf zurück. Mit seiner gegen die gerichtlichen Entscheidungen erhobenen Vb rügt der Bf Verletzung allgemeinen allem die seiner Handlungsfreiheit. Der Entscheidung liegen Wesentlichen folgende Erwägungen zugrunde: Nach § 24 a Abs. 2 Satz 1 StVG handelt ordnungswidrig, wer ,unter der

Wirkung' eines der in der Anlage zu der Vorschrift genannten berauschenden Mittels wie Cannabis Straßenverkehr ein Kraftfahrzeug führt. Eine Wirkung liegt nach Satz 2 vor, wenn im Blut eine in dieser Substanz (bei Cannabis Anlage genannte nachgewiesen wird. Dabei ist der Gesetzgeber ausdrücklich ausgegangen, dass die Wirkungsdavon Nachweisdauer bei den einzelnen Mitteln übereinstimmen: Blut Substanzen eines der im genannten Rauschmittel sind. könne nachweisbar angenommen werden, dass die Fahrtüchtigkeit des Kraftfahrzeugführers eingeschränkt und eine Sanktionierung nach dieser Vorschrift möglich ist.

Infolge des technischen Fortschritts hat sich inzwischen die Nachweisdauer für das Vorhandensein von THC wesentlich erhöht. Spuren der Substanz lassen sich nunmehr über Umständen mehrere Tage, unter sogar nachweisen. Für Cannabis trifft daher die Annahme des Gesetzgebers von der Identität der Wirkungs- und Nachweiszeit nicht mehr zu. Mit Rücksicht darauf kann nicht mehr jeder Nachweis von THC im Blut eines Verkehrsteilnehmers für eine Verurteilung nach § 24 a Abs. StVG ausreichen. Vorschrift Die ist vielmehr verfassungskonform auszulegen; festgestellt werden muss eine THC-Konzentration, die es als möglich erscheinen untersuchte Kraftfahrzeugführer lässt. dass der Straßenverkehr teilgenommen hat. obwohl seine Fahrtüchtigkeit eingeschränkt war. Dies wird in der Wissenschaft zum Teil erst bei Konzentrationen von über 1,0 ng/ml angenommen. Andere gehen davon aus, dass schon – aber auch erst – ab einem Grenzwert von 1,0 ng/ml eine Wirkung im Sinne des § 24 a StVG nicht mehr auszuschließen Bayerische sei. Auch das Oberste Landesgericht Fahrerlaubnisrecht. die und im

Verwaltungsgerichte legen ihrer Rechtsprechung diesen Grenzwert zu Grunde.

sind Vor diesem Hintergrund die angegriffenen Entscheidungen mit dem Grundrecht des Bf aus Art. 2 Abs. 1 GG nicht vereinbar. Sie stellen bei Auslegung und Anwendung des § 24 a Abs. 2 StVG allein auf die festgestellte THC-Konzentration von unter 0,5 ng/ml ab, ohne zu prüfen, ob die Annahme des Gesetzgebers von der Identität der Wirkungs- und Nachweiszeit für das hier konsumierte Rauschmittel noch zutrifft. Nicht erwogen wird deshalb, dass die Wirkungsdauer beim Bf zum Zeitpunkt der fraglichen Fahrt 16 Stunden nach der Einnahme von Cannabis nicht mehr fortbestanden haben könnte."

Begutachtungs-Leitlinien zur Kraftfahrereignung, Auszug aus den Leitsätzen

"Wer Betäubungsmittel im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG) nimmt oder von ihnen abhängig ist, ist nicht in der Lage, den gestellten Anforderungen zum Führen von Kraftfahrzeugen beider Gruppen gerecht zu werden. Dies gilt nicht, wenn die Substanz aus der bestimmungsgemäßen Einnahme eines für einen konkreten Krankheitsfall verschriebenen Arzneimittels herrührt.

Wer regelmäßig (täglich oder gewohnheitsmäßig) Cannabis konsumiert, ist in der Regel nicht in der Lage, den gestellten Anforderungen zum Führen von Kraftfahrzeugen beider Gruppen gerecht zu werden. Ausnahmen sind nur in seltenen Fällen möglich, wenn eine hohe Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass Konsum und Fahren getrennt werden und wenn keine Leistungsmängel vorliegen.

Wer gelegentlich Cannabis konsumiert, ist in der Lage, den gestellten Anforderungen zum Führen von Kraftfahrzeugen beider Gruppen gerecht zu werden, wenn er Konsum und Fahren trennen kann, wenn kein zusätzlicher Gebrauch von Alkohol oder anderen psychoaktiv wirkenden Stoffen und wenn keine Störung der Persönlichkeit und kein Kontrollverlust vorliegen.

Wer von anderen psychoaktiv wirkenden Stoffen, z. B. Tranquilizer, bestimmte Psychostimulanzien, verwandte Verbindungen beziehungsweise deren Kombinationen (Polytoxikomanie), abhängig ist, wird den gestellten Anforderungen beim Führen von Kraftfahrzeugen nicht gerecht (...).

abhängig sein. Wer. ohne missbräuchlich zu regelmäßig Stoffe der oben genannten Art zu sich nimmt, die die körperlich-geistige (psychische) Leistungsfähigkeit eines Kraftfahrers ständig unter das erforderliche Maß herabsetzen oder die durch den besonderen Wirkungsablauf jederzeit unvorhersehbar und plötzlich Leistungsfähigkeit seine Fähigkeit oder verantwortlichen Entscheidungen (wie den Verzicht auf die motorisierte Verkehrsteilnahme) vorübergehend können, ist nicht in beeinträchtigen der Lage, den gestellten Anforderungen zum Führen von Kraftfahrzeugen beider Gruppen gerecht zu werden.

Sind die Voraussetzungen zum Führen von Kraftfahrzeugen ausgeschlossen, so können sie nur dann wieder als gegeben angesehen werden, wenn der Nachweis geführt wird, dass kein Konsum mehr besteht. Bei Abhängigkeit ist in der Regel eine erfolgreiche Entwöhnungsbehandlung zu fordern, die stationär oder im Rahmen anderer Einrichtungen für Suchtkranke erfolgen kann.

Nach der Entgiftungs- und Entwöhnungszeit ist in der einjährige Reael eine Abstinenz durch ärztliche nachzuweisen Untersuchungen der Basis (auf von unvorhersehbar mindestens vier anberaumten Laboruntersuchungen innerhalb dieser Jahresfrist Abständen). Zur Überprüfung unregelmäßigen der Angaben über angebliche "Suchtstofffreiheit" können bei einer Reihe von insbesondere Pharmaka Betäubungsmitteln auch Haare in die Analytik einbezogen werden (unter Umständen abschnittsweise)."

# Weiterführende Literatur

# Zu Wirkungen und Nebenwirkungen von Cannabisprodukten

Grinspoon L, Bakalar JB, eds. *Marihuana, die verbotene Medizin*. Frankfurt: Zweitausendeins, 1994 (1. Aufl.), 1998 (10. erweiterte und ergänzte Ausgabe).

Grotenhermen F, Hrsg. *Cannabis und Cannabinoide. Pharmakologie, Toxikologie und therapeutisches Potential.* Göttingen: Hans Huber, 2001 (1. Aufl.), 2004 (2. erweiterte und ergänzte Ausgabe).

Grotenhermen F. Hanf als Medizin. Ein praktischer Ratgeber zur Anwendung von Cannabis und Dronabinol. Baden und München: AT Verlag, 2004.

Guy GW, Whittle B, Robson P, Eds. *The Medicinal Uses of Cannabis and Cannabinoids*. London, Chicago: Pharmaceutical Press, 2004.

House of Lords Select Committee on Science and Technology. *Cannabis. The scientific and medical evidence*. London: The Stationery Office, 1998.

Joy JE, Watson SJ, Benson JA, eds. Marijuana and medicine: Assessing the science base. Washington DC: Institute of Medicine, National Academy Press, 1999.

Mathre ML, ed. Cannabis in medical practice: A legal, historical and pharmacological overview of the therapeutic use of marijuana. Jefferson, NC: McFarland & Co, 1997.

Mayo Clinic: Blurred Boundaries: The Therapeutics and Politics of Medical Marijuana. Verfügbar online unter: http://www.mayoclinicproceedings.org/article/S0025-6196%2811%2900021-8/fulltext

#### Zu Cannabis und Straßenverkehr

Berghaus G, Krüger HP, Hrsg. *Cannabis im Straßenverkehr*. Stuttgart: Gustav Fischer, 1998. Grotenhermen F, Karus M, Hrsg. *Cannabiskonsum, Straßenverkehr und Arbeitswelt*. Heidelberg: Springer, 2002.

# Zu Rezepten für Cannabiszubereitungen

Gebhardt K. *Backen mit Hanf.* Baden und München: AT Verlag, 1997.

Bobcat, *Das Rauschkochbuch*, Solothurn: Nachtschatten Verlag, 2000.

## Zu Cannabis und Arbeitswelt

Fleck J. Rechtliche Praxis bei Drogenkonsum von Arbeitnehmern. In: Grotenhermen F, Karus M, Hrsg. Cannabiskonsum, Straßenverkehr und Arbeitswelt. Heidelberg: Springer, 2002.

Grotenhermen F. Berufliche Leistungsfähigkeit und Cannabiskonsum. In: Grotenhermen F, Karus M, Hrsg. Cannabiskonsum, Straßenverkehr und Arbeitswelt. Heidelberg: Springer, 2002.

# **Zum Wachstum und Anbau von Cannabis**

Clarke RC. *Hanf. Botanik, Anbau, Vermehrung, Züchtung*. Baden und München: AT-Verlag, 1997.

Cervantes J.: *Marihuana Anbaugrundlagen*. Solothurn (Schweiz): Nachtschatten Verlag, 2010.

Bocsa I, Karus M, Lohmeyer D.: *Der Hanfanbau*. Münster: Landwirtschaftsverlag, 2000. de Meijer E.: *The breeding of Cannabis cultivars for pharmaceutical end uses*. In: Guy GW, Whittle B, Robson P, Eds. The Medicinal Uses of Cannabis and Cannabinoids. London, Chicago: Pharmaceutical Press, 2004.

Lizermann LL.: Der Cannabis Anbau: Alles über Botanik, Anbau, Vermehrung, Weiterverarbeitung und medizinische Anwendung sowie THC-Messverfahren. Solothurn (Schweiz): Nachtschatten Verlag, 2004 (1. Auflage.), 2010 (4. Auflage).

# Zu rechtlichen Fragen

Die verschiedenen Gesetze (Betäubungsmittelgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Strafgesetzbuch, etc.) und Pressemitteilungen zu verschiedenen Urteilen und zum Teil die Urteile selbst finden sich im Internet auf den jeweiligen Seiten der entsprechenden Gerichte.

Im Internet finden sich auch Kommentare zu verschiedenen Fragestellungen, beispielsweise zur ärztlichen Schweigepflicht.

# Adressen

#### Internetseite der ACM und IACM

www.cannabismed.org

Hier finden sich Informationen zu aktuellen politischen und rechtlichen Entwicklungen, neue Studien und Informationen. Es besteht die Möglichkeit, kostenlos die 14-tägig im Internet erscheinenden IACM-Informationen zu abonnieren.

# Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin e. V. (ACM)

Am Mildenweg 6

59602 Rüthen Deutschland

Telefon: +49-(0)2952-9708572 E-Mail: info@cannabis-

med.org

Telefax: +49-(0)2952-902651 Internet:

www.cannabismed.org

## Kontakt Schweiz der ACM

Bahnhof-Apotheke, Dr. pharm. Manfred Fankhauser

Dorfstraße 2

3550 Langnau

Telefon: +41-(0)-34-402 12 55

## Kontakt Österreich

In Österreich gibt es ebenfalls eine Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin (CAM).

CAM-Österreich

Lindengasse 27/9

1080 Wien

Telefon: +43-(0)-1-523 14 00-3 Internet:

www.cannabismedizin.at

# Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte,

Bundesopiumstelle

Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3

53175 Bonn

Telefon: +49-(0)-1888307-0

Telefax:  $+49-(0)-1888\ 307-5207$  Internet:

www.bfarm.de/de/btm/bopst/index.php

Bei der Bundesopiumstelle können Ärzte Betäubungsmittelrezepte erhalten. An die Bundesopiumstelle sind auch Anträge auf Ausnahmegenehmigungen für die medizinische Verwendung von sonst illegalen Cannabisprodukten zu richten.

# Bezugsquellen für Dronabinol

Die Firmen THC Pharm aus Frankfurt (Telefon +49-(0)-69-65302222) und Delta 9 Pharma aus Neumarkt (Telefon 09181-231350) stellen Dronabinol aus Faserhanf her. Dieses kann von Apotheken zur Herstellung von Kapseln oder Tropfen erworben werden.

Internetseiten: www.thc-pharm.de und

www.delta9pharma.de

## Über die Autoren

Dr. med. Franjo Grotenhermen ist Initiator und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin (ACM) im Jahre 1997 sowie Initiator der Internationalen Arbeitsgemeinschaft für Cannabinoidmedikamente (IACM) im Jahre 2000. Grotenhermen ist Mitarbeiter des Kölner nova-Instituts in der Abteilung nachwachsende Rohstoffe und Autor einer Vielzahl von Artikeln und Büchern zum therapeutischen Potenzial der Hanfpflanze und der Cannabinoide. Er ist ein international bekannter Experte, Berater und Gutachter zu pharmakologischen und toxikologischen Aspekten der Cannabinoide, für Privatpersonen, Firmen, Gerichte und beispielsweise auch die Weltgesundheitsorganisation.

Dr. rer. nat. Britta Reckendrees ist Biologin und seit 2005 als Autorin und Redakteurin im Bereich Gesundheitskommunikation tätig.. In den Jahren 2005/2006 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin der Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin (ACM).

# **Index**

```
11-Hydroxy-THC 42, 67
Abmagerung 19, 20, 37, 50, 53
ACM 18, 19, 22, 46, 97, 99
ADS 20
Aids 19, 20, 53
Alkohol 43, 55, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 72,
91, 92, 94
Alkoholismus 20
Allergien 20, 21
Alzheimer-Krankheit 20
Angststörungen 20
Angstzustände 50, 51
Antidepressiva 58
Anzuchterde 79
Appetitlosigkeit 10, 19, 20, 37, 53
Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin 8, 19, 22, 30,
39, 46, 48, 49, 97, 99
Arbeitsplatz 7, 70, 72
Arthritis 20
Arthrose 20
Ärztekammer 32, 33
Ärztliche Schweigepflicht 31
Asthma 20, 21, 59
Atropin 60
Augeninnendruck 12, 13, 20, 47
Ausnahmegenehmigung 5, 10, 11, 18, 22, 25, 28, 30, 33,
46, 56, 57, 62, 75, 82, 83
Autismus 20
Backrezept 87
Bandscheibenprobleme 19
Begutachtungs-Leitlinien zur Kraftfahrereignung 94
Benzodiazepine 58
```

```
Betablocker 59
Betäubungsmittelgesetz 23, 28, 74, 96
Bipolare Störungen 20
Blattlausbefall 78
Blutdruck 49, 50
Blutentnahme 68, 71
Blutzuckerspiegel 59
Bronchien 12, 19, 20
Brownies 89
Bundesarbeitsgericht 71
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte 5, 10,
15, 25, 27, 30, 31, 33, 57, 75, 82, 97
Bundesopiumstelle 5, 10, 11, 18, 22, 25, 27, 35, 46, 62, 83,
97, 98
Bundesverfassungsgericht 31, 36, 37, 84, 91, 92
Bundesverwaltungsgericht 25, 26, 31, 74, 82
Cannabidiol 13, 14, 15, 16, 17
Cannabinoid-Rezeptoren 13, 16, 17
Cannabisbutter 86, 88
Cannabisfett 86
Cannabisrauch 41, 55, 67
Cannabiszubereitungen 28, 39, 41, 46, 85, 96
Chlorophyll 80
Cluster-Kopfschmerz 19
Coffee-Shop 18
Colitis ulcerosa 20
Depressionen 10, 20, 21, 47, 51
Diabetes mellitus 59
Dosierung 6, 8, 22, 27, 28, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 49,
50, 56, 60, 84, 86
Dosis 11, 21, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 56, 57, 58, 65, 68
Drogenabhängigkeit 71
Drogenhanf 12, 16, 17
Drogenscreening 66, 70, 71, 92
Dystonie 19
Endocannabinoide 13, 16, 17
```

```
Entzugserscheinungen 53
Entzugssymptome 53, 60
Entzündungshemmung 19
Epilepsie 20, 21
Erbrechen 19, 20, 47, 51, 58
Erhitzung, erhitzen 39, 40, 43, 85, 87, 88
Erntezeitpunkt 80
Erstattungspflicht 5, 35, 36, 85
Euphorie 50
Fahreignung 61, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 91, 92
Fahrerlaubnisverordnung 62, 63
Fahrtüchtigkeit 61, 64, 65, 66, 68, 69, 91, 92, 93
Faserhanf 12, 13, 15, 16, 35, 74, 75, 98
Fibromyalgie 20
Fruchtbarkeit 54
Führerschein 63, 68, 69
Gebäck 39, 41, 45, 46, 73, 86, 87, 89
Gefahrenabwehr 82
Geldbuße 32, 61, 64
Geringe Menge 29, 44, 46
Getränke 87
Glaukom 20, 21, 42, 47, 59
grüner Star 20, 42
Hanfsamen 12, 29, 74
Haschisch 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 39, 40, 43,
46, 69, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92
Haschischöl 15, 23
Hausstauballergie 20
Hepatitis C 19
Herz 47, 57
Herzerkrankung 51, 57, 60
Herzfrequenz 47, 50, 51
Herzkreislaufsystem 44, 50, 57
Heuschnupfen 20
HIV 19, 53
Hormonsystem 51, 54
```

```
Hyperaktivität 20, 52
Hyperalgesie 20
Immunsystem 51, 53
Impotenz 20
Indoor 75, 76
Insulin 59
Joint 39
Juckreiz 20, 21
Kaltspeisen 86
Käseplätzchen 89
Keimung 76
Kokain 60, 68
Kombinationstherapie 10, 20
Kostenübernahme 7, 11, 22, 23, 30, 33, 34, 35, 36, 38, 84
Krankenkassen 7, 10, 11, 15, 17, 22, 23, 29, 31, 34, 35, 36,
38, 84, 85
Krebs 10
Krebs-Chemotherapie 47, 58
Kunstlicht 76, 78, 79
Leber 10, 42, 49, 57
Leberzirrhose 10
Luftfeuchtigkeit 79, 80
Magen 42, 45, 49
Magen-Darm-Trakt 42
Magenschleimhautentzündung 20
Mangelerscheinungen 77
Marienkäfer 78
Marihuana 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 26, 30, 39,
40, 43, 49, 72, 95, 96
Marinol 17
Medizinisch-psychologisches Gutachten (MPU) 63, 69
Menstruationsbeschwerden 19
Migräne 19
Missbrauch 32, 66
Mohn- und Sesamstangen 90
Morbus Crohn 20
```

```
Morphium 10, 58, 60
Motivationsverlust 51
Multiple Sklerose 28
Muskelkrämpfe 19,52
Muskelspastik 10
Nabilon 23, 29, 31, 38
Nebenwirkungen 11, 22, 27, 28, 31, 35, 42, 47, 48, 49, 50,
51, 55, 56, 57, 58, 83, 95
Neuralgien 19
Neurodermitis 20
Neuroleptika 19, 59
Nützlinge 78
Oberlandesgericht Karlsruhe 82
Opiatabhängigkeit 20
Opiate 10, 58, 59, 60
Ordnungswidrigkeit 61, 68, 91
Österreich 11, 15, 17, 20, 22, 29, 34, 38, 39, 63, 74, 75, 97
Outdoor 75
Panik 48, 50
Parästhesien 20
Parkinson-Krankheit 19
Phantomschmerzen 19
Phenothiazine 59
pH-Wert 77
Pneumothorax 41
Posttraumatische Stressstörung 20
Privatrezept 39
Psychose 51
Querschnittslähmung 19, 47, 60
Raubwanzen 78
Rauschzustand 50, 56
Rebound-Effekt 52
Restless-Legs-Syndrom 20
Rezepturarzneimittel 11
Rezeptur für Dronabinoltropfen 84
Sativex 17, 34
```

```
Schimmelpilze 76
Schizophrenie 19, 51
Schlafmittel 59
Schlafmittelabhängigkeit 20
Schlafstörungen 10, 53
Schlaganfall 19
Schluckauf 20, 21
Schmerzen 10, 13, 16, 20, 41, 58, 82, 83
Schwangerschaft 54, 55
Schwarzmarkt 56, 74
Schweigepflicht 31, 32, 33, 96
Schweiz 11, 15, 17, 22, 28, 29, 34, 64, 74, 75, 96, 97
Schwindelgefühl 50, 60
Serotonin-Antagonisten 59
Sinsemilla 14, 80
Sonderbewilligung 15, 17, 22, 28
Sozialgericht 39
Spannungskopfschmerz 19
Spasmen 19
Spastik 11, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 28, 34, 35, 36, 47, 53
Speichelproduktion 50
Spermien 54
Spinnmilben 78
Spritzgebäck 88
Stecklinge 29, 78, 79
Steinwolle 79
Stimmungsaufhellung 19
Strafverfolgung 23, 24, 75
Straßenverkehr 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 91, 92,
93, 96
Straßenverkehrsgesetz 61, 62, 68, 91, 93, 96
Straßenverkehrsordnung 63, 64
Suchtgiftrezept 22, 38
Suchtgiftverordnung 29, 38
Suchtpotenzial 52
THC-Carbonsäure 67
```

```
THC-COOH 67
THC-Säure 39
Theophyllin 59
Thripse 78
Tinnitus 20
Tourette-Syndrom 19
Tremor 19
Treuepflicht 72
Übelkeit 10, 19, 20, 47, 50, 51, 58, 59, 83
Unfallrisiko 7, 66
Urinprobe 67
Valsalva-Manöver 41
Vaporizer 40, 43, 44, 57
Verbrennungsprodukte 41, 43, 55
Verdampfer 40
Verfassungsbeschwerde 84, 93
Verschreibung 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 84
Wachstumsmedium 76, 79
Wechselwirkungen 8, 22, 57, 58
Wehentätigkeit (Geburt) 20
Weiße Fliegen 78
Wuchsmedien 76, 77
Wurzelhormone 79
Zimtkekse 88
Zuckerkrankheit 20, 59
```



Jack Herer, Mathias Brückers
Die Wiederentdeckung
der Nutzpflanze Hanf
ISBN 978-3-03788-181-1
526 Seiten 17 x 23,7 cm Hardcover



Ed Rosenthal Marijuana Growers Handbuch ISBN 978-3-03788-263-4 544 Seiten 17 x 24 cm viele Farhfotos, Broschur



Kathrin Gebhardt
Backen mit Hanf
Berauschend gut!
ISBN 978-3-03788-239-9
128 Seiten illustriett
16,6 x 24 cm Hardcover



LL Lizermann

Der Cannabis-Anbau

Der einfache Weg zum
eigenen Homegrow

ISBN 978-3-03788-134-7

160 Seiten s/w-Fotos 14 x 21 cm Broschur



Nachtschatten Verlag AG

Kronengasse 11 | CH-4502 Solothurn | Fon 0041 32 621 89 49 info@nachtschatten.ch | nachtschatten.ch | facebook.com/NachtschattenVerlag









alle 2 monate frisch am kiosk



oder im internet unter www.grow.de



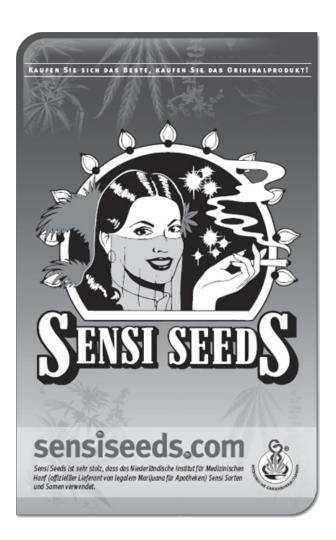

Dieses Buch bietet umfassende praktische Informationen und hilfreiche Tipps zur therapeutischen Verwendung von Cannabis und dem Cannabiswirkstoff Dronabinol (THC). Es behandelt sowohl die medizinischen Themen, wie Anwendungsgebiete, Dosierung, Nebenwirkungen, als auch darüber hinausgehende Aspekte, die bei einer Therapie mit Cannabisprodukten eine Rolle spielen können. Dazu zählen die rechtliche Lage, die Frage der Kostenübernahme einer Behandlung mit Dronabinol durch die Krankenkassen, die ärztliche Schweigepflicht, Fahrtüchtigkeit und Fahreignung, sowie Anbau und Lagerung von Cannabis. Alle Themen werden von den Autoren aus ihrer langjährigen Erfahrung mit grosser Sachkenntnis und mit dem Augenmerk auf das Wesentliche behandelt. Entstanden ist ein kompakter, kompetenter Ratgeber, unentbehrlich für alle, die Cannabisprodukte medizinisch verwenden oder unentbehrlich für alle, die Cannabisprodukte medizinisch verwenden oder verwenden wollen.









ISBN 978-3-03788-147-7 NACHT SCHATTEN